

ROMMER

## Library of



Princeton University.

MARQUAND LIBRARY FUND



### Unfündigung.

Im Frühjahr 1901 wird bie weitere Fortfetzung der Runftgeschicht = lichen Gingelbarftellungen

#### Die Blüte der Malerei in Holland

(Frans Hals, Rembrandt und ihr Kreis. Die Hollandischen Kabinets= maler.)

als fechiter Band ericheinen.

Die Teilung des ursprünglich als fünfter Band gedachten Abschnitts des Gesamtwerfs (Nr. 12 bis 14) in zwei Bände war bei dem starken Umssange wünschenswert.

Das alphabetische Acgister jum fünften Bande wird mit dem bes sechsten Bandes als ein Ganges behandelt werben.

Einbandecken jum fünften Bande find für 60 Big. im Buchhandel ju haben.

# 21dolf Philippi Kunstgeschichtliche Einzeldarstellungen

fünfter Band

Die Blüte der Malerei in Belgien.

Rubens und die flamländer.

# Die Blüte der Malerei

in

# Belgien

Aubens und die flamländer

pon

Adolf Philippi

Mit 152 Abbildungen im Tert



Ceipzig und Berlin Verlag von E. U. Seemann 1900 (RECAP) (AMA)
ND666

ND666 P51 (\$A)





### Bur Einleitung.

Bor uns liegt ein berrliches, weites Reich, die Menge bes Bemalten ift größer als was und die italienische Renaissance hinterlassen hat, benn bon vielen biefer Runftler haben wir Sunderte von Bilbern, bon einigen taufend und mehr. Die Anordnung macht in dem füblichen Gebiet (Band V, Beft Dr. 12) teine Schwierigfeit. Belgien hat nur zwei Mittelpuntte, Ant= werpen und Bruffel, und alle Runftler überragt Rubens, weitaus die meisten beherrscht er auch. Um ihn muß sich alles andere gruppieren. Er selbst, für den man jett bei uns im allgemeinen weniger warm fühlt, als er es verdient, ist so ausführlich behandelt, daß auch solche, die gern etwas "bermiffen", hier mit mir gufrieben fein werben. Sie werben fich aber auch fagen, bag, wenn ich immer fo hatte verfahren wollen, ich mir ben 36 hatte bann Runftler= Plan meines Bertes zerftort haben wurde. monographien schreiben muffen, und das habe ich gerade nicht gewollt. Man bemuht fich neuerdings wieder an Rubens nur das Sinnliche und Animalische ju fuchen und zu sehen, was doch ichon Goethe überwunden hatte. Rembrandtverehrer aber erflären ihn für "inferior", weil fie fich an bas Andeutende und Brickelnde des Radierers gewöhnt haben und nun jede voll ausgeführte Rörperform unlebendig finden. Beute liebt man ja alles Stiggen= hafte, wahrend man bor Beiten umgefehrt fagte, Rembrandt hatte bie Un= volltommenheiten feiner Beichnung hinter Die Schattenmalerei berfteden muffen. Es wird gut fein, ju Rubens Bunften an ein Bort Bodlins gu benten, ber beibes berftanb, bas Sfiggieren und bas Fertigmachen: gegen Rubens Lebensfulle fei Tigian ein Nachtwächter (1868).

In ber Malerei ber Gollander (Band VI, heft Nr. 13 u. 14) haben es bie Umftande gefügt, daß fich bie Betrachtung nach Stadten und die nach

Gattungen burchfreugen und miteinander in Streit geraten. Gemiß mare bie landichaftliche Anordnung die iconfte, weil fie am anschaulichsten ift, Aber die nabe bei einander liegenden wenn fie fich burchführen ließe. Stabte Sollands find feine Landichaften, Die ben Charafter ihrer Runit wirklich bestimmen, wie es in dem Italien der Renaissance der Fall ift. Die Rünftler mandern, und ihre Meifter und die Gattung, der fie fich gu= gesprochen haben, find wichtiger für fie als ihr Geburtsort ober die Stadt, in die fie gufällig gezogen find. Außerdem verlieren wir bei jener Grupvierung die Bleichzeitigkeiten aus bem Muge, ben hiftorifchen Durchschnitt. Bon ber Malerei Saarlems und Amfterbams, vielleicht auch noch Lepbens. läßt fich eine ausammenbangenbe Darftellung geben, von ber ber anderen Stabte nicht; in Bezug auf Saarlem mar es mir eine Ubermindung, diefen Bufammenhang ju gerreigen, aber es mußte fein. Der Lefer findet nun ben Stoff nach ben Sauptgattungen ber Malerei geordnet, innerhalb biefer aber die Runft ber einzelnen Städte getrennt ober, wo das nicht zwedmäßig war, die Städte wenigstens berborgehoben. Innerhalb bes nationalen Bilbniffes ericheinen vier öffentliche Dentmäler Rembrandts und die famtlichen Portrats feiner Schuler, weil bas alles in feiner Bedeutung ba am flarften Übrigens bilden er und die Geinen und alles, mas an Bat= tungen weiter bagu gehört, alfo auch einige Benremaler und Lanbichafter, eine Gruppe fur fich. Ebenfo fteben gang am Schlug und in einem besonderen Rapitel Die Utrechter gusammen, nicht als ob fie es megen ihrer Bebentung verbient hatten, aber fie find fast alle nach ihren Lebensmanbe= rungen gulett wie bie Graubundener Buderbader in ihre Beimat gurudgefehrt, und manche bon ihnen hatten fich bei ben übrigen Dalern inner= balb ber Gattungen ichwer unterbringen laffen. Allem porgn fteht eine Reihe von Bemertungen über die örtlichen Busammenhange und bas Bandern ber Künftler, ein va et vient von Ramen und Bahlen, beffen Zwed vielleicht bie meisten Lefer am Schluß beffer ertennen werben als am Anjang.

Da diese niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts durch viele Beziehungen — als Privatbesis, im Kunsthandel, in modernen Nachahmungen und in Neproduktionen — noch mit unserem heutigen Leben verbunden ist, so kommen hier häusig auch Künstler geringen Ranges in unseren Gesichtstreis, die wir unter den Italienern nicht mehr zu beachten pslegen. Bon ihnen

sind jedesmal solche turz erwähnt, die sich beutlich an bebeutendere Meister anschließen, zum Nupen und vielleicht auch zum Bergnügen der Leser, die am Orte einer größeren Gaserie wohnen; sie werden aus dem, was den Kleinen mit den Großen gemeinsam ist, am leichtesten erkennen, worin für diese bas Charafteristische besteht.

Einige Benrteiler haben Litteraturnachweise vermißt und gewünscht, aber dies Verlangen läßt sich nicht erfüllen. Mit einer allgemeinen Übersicht die die Hauptwerke auszählte, wäre keinem Leser gedient, denn daß beispielsweise das Beste, was ich über die Hollander habe sagen können, von Bode oder Bredius kommt, ist sür jeden Kundigen selbstverständlich. Wollte ich aber die Ergebnisse meiner ganz zusälligen Belesenheit in Quellenangaben einsangen und vollständige Nachweise zu jedem Künstler und allen den sonst erwähnten Einzelheiten geben, so würden diese kleinen Heit einen ganz unsverhältnismäßigen Ballast mitschleupen müssen. Es widerspricht nach meinem Gesühl eine derartige Gelehrsamkeit schon rein ästhetisch dem Charakter der populären Darstellung. Der Leser soll von seinem Autor den Eindruck bestommen, daß er zuverlässig ist, daß er wenigstens so sorgsältig und so genau gearbeitet hat, wie er konnte. Bleibt dieser Eindruck aus, so ist alles Kramen in Gelehrsamkeit eine höchst widerwärtige Assettation.

In Bezug auf die Standortsangaben gilt das zu den früheren Bänden Bemerkte, so daß der Ort ohne Zusat die Hauptsammlung bedeutet, also Umsterdam und Haag das Reichsmuseum und das Morishaus. Galerienummern sind häusiger angegeben als früher, weil hier bei der großen Zahl von Bildern eine Berwechselung leichter ist und manchem Leser an der ichnellen Feststellung gelegen sein wird. In der möglichst konsequenten Schreibung der holländischen Ferionennamen habe ich mich nach den Ratscheibung der holländischen Freundes gerichtet. Die Jlustration dieser zwei Bände bringt vielersei Neues, zum teil nach eigenen Ausnahmen.

21. p.

#### Su den Abbilbungen.

Dem größten Teile der Abbildungen, insbesondere den nach Gemalden der Galerien zu Umfter dam, Braffel, Dresden, Saag, Kaffel, Condon, Manchen, Wien (Belvedere umd Liechtenstein) am gefetrigten, liegen mit Ausnachme der weiterbin angeführten photographische Aufnahmen der firma Franz Hanfiden zu Grunde.

Mugerbem murben Photographien von folgenden firmen benutt:

- Braun, Clement & Cie. in Dornach: Sig. 5, 7, 8, 27, 39, 55, 60, 61, 65, 71, 86, 67, 92, 116, 119 u. 133.
- 3. Comy in Wien: Sig. 15, 147 u. 152.
- f. & O. Brodmann Radif. in Dresden: fig. 14, 143 u. 146.

Derlagsanstalt fr. Brudmann, U. G., in München: fig. 12, 13, 23, 40, 47, 51, 58, 127, 136, 157, 138, 139, 148 u. 150.



Big. 44. Der Gruchtetrang, von Rubene. Dunchen.

### Inhalt.

Bos 6. Abriaen Ken 8. Die Familie Francen 9. Bollstümliches, Einwirtungen aus Holland 9. Pieter Aertsen 10. Bentelaar 12. Bosch und Bauernbrueghel 14. Jan Mostert 18. Höllenbrueghel 18. Sammerbrueghel 20. Altere Landschafter 22. Sammerbrueghel 20. Entere Landschafter 22. Sammerbrueghel 26. Savern 27. Architeftur: Steenword, Reefs 27. Mariue: Willaerts, Peeters 29.

Seine Entwidelung; Überficht 32. Seine erften Lehrer, Been 35. Ju Italien; Buftand ber italienifchen Malerei 35. Seine Bilber biefer Periode 37.

Gattungen seiner Bitder 39. Sein Wert; Kupserstecher 40. Bitdnisse seiner Angehörigen: Jiadella Brant und ihre Söhne 40. Der Spaziergang (Helen Fourment) 43. Kirchenbilder 44. Die Zeschittentirche (der Baroch) 46. Mariä dimmetsahrt 47. Anbetung der Könige und anderes 47. Die Passion 52. Krenzesaufrichtung und Kreuzabnahme in Antwerpen 53. Keleinere Bitder (Epitaphien) 56. Christ à la paille 58. Die Gnadenmadonna in Kassel 60. Ausserweckung des Lazarus in Berlin 60. Coup de lance 63. Vilder für Süddentschland 64. Jüngstes Gericht in a. in München 66. Biblische Geschichte (Loths Fluch, Sufgana) 68. Recigiose Genrebilder (Madonna mit dem Papagei) 68. Ruhe auf der Flucht, heilige Kinder 70.

Mythologijches (das Benusfeit) 72. Rubens und das flassische Altertum 75. Seine älteren Vacchaualien 76. Aubromeda, Kallisto, Parisuteil 78. Tarstellungen für El Pardo 79. Vilder mit Tieren (die Weltteile) 79. Neptum und Amphitrite 81. Leufippidenraub, Amazonenschlacht, Löwenjagd u. a. 82. Vilder mit Pferden (Pauli Velehrung) 85. Allegorisches 87. Cyslus für Maria von Wedicis und ähnliches 87. Diplomatische Kunstreisen 90. Triumph des Glaubens für Philipp IV. 92. Außenthalt in Loudon: Allegorie auf Jacob I. u. s. w. 94.

Letter Stil: Bildniffe von Helene Fourment 94. Genremalerei (der Liebesgarten) 98. Der Schlofipart 103. Der Landsip Steen: Perforener Sofn, Kirmeß 103. Der Einzug Ferdinands 105. Allegorie auf den Krieg im Pal. Pitti 105. Späteste Kirchenbilder: Livin u. a. 108. Itdesonsaltar 108. Rubens als Bildnismaler 110. Gruppenbilder 118, Landschaften 118.

Seine Gehilsen in der Laubschaft: Wildens und Uden 122. Tiermaler: Suphers, Abriaen van Utrecht 124. Paul de Bos 126. Jan Int 127. Seine Gehilsen in der Historie: Diepenbeed, Schut 129. Quellinus, Thulden (eine Bauernhochzeit) 131. Das haus im Busch 131.

Ran Dyd 147. Entwidelung und Überficht 148. Vor der italienischen Reise (Kreuztragung und Mantelteilung des h. Martin) 150. Andere Atlactafeln der Aubensperiode 152. Porträts dieser Periode 154. In Italien (Genua) 154. Bildnisse der italienischen Zeit 157. Hädtlehr nach Antwerpen (Altartasien) 160. Selighisse Genrebilder 160. Sebastian, Beweinung Christi 162. Maria im Mittelpuntt einer Eruppe 164. Bildnisse der "weiten Antwerpener Periode 169. Rach Galerien geordnet 171. In England 180. Bildnisse dieser Periode (der Versall) 181.

Nachahmer van Dyd's (Hanneman, Lein, Kneller) 187. Boepermans 188. Beeter de Meert 189.

4. Die vlämischen Meinmeister (bas Sittenbild) . S. 190-230. Lom Untericied Keiner und großer Figuren 190. Kriegsbilder: Snapers, de Bael, van der Meulen 192. Konversazionsbilder (Zeroom Janssens) 195.

Teniers der jüngere 198. Seine Entwidelung (Berhältnis zu Rubens) 198. Gesellschaftsbild und Baneenbild (Bronwer) 199. Gesellschaftsbild und Baneenbild (Bronwer) 199. Gesellschaftsbilder 202. Berfuchung des Antonins 204. Abriaen Bronwer in Untwerpen 204. Teniers als Baneenmaler 208. Seine Kirmessen und Baneentanze 212. Torfansichten 213. Laudschaften (anch des älteren Teniers) 215. Große Bilder mit vielen Figuren 216.

Raten und Affen 216. Galeriequsichten 218.

Gongales Coques, ber fleine van Dnd 195.

Rachfolger: Tilborgh und Rydaert 219. Craesbeed 222.

Die Brüffeler Landichaftsichule und ihr Verhältnis zu Rubens 223. Lobeword und Arthois 224. Achtichellind, Hunsmans, Millet 226. Siberechts 229. Das Blumenfind: Sammetbrueghel und Seghers 230.



Fig. 1. Rathaus ju Untwerpen.

#### 1. Dor Rubens.

Die spanischen Niederlande. Altere Richtungen: Floris, Marten de Vos. Einstüsse aus. Holland. Pieter Aertsen, Beukelaar. Mostert. Bosch, die Brucghel. Bindboons, Savery. Architektur und Marine.

In den Niedersanden nähern wir uns nun der großen Zeit, wo die Maserei in der Kunst das Wort allein übernimmt, und der Sah, daß sie die Kunst unseres modernen Lebens ist — womit wir die Betrachtung der italienischen Renaissance begannen — wird hier zur vollen Wahrheit. Zu einer selhständigen Plastist war es im 16. Jahrhundert unter den Einwirkungen der italienischen Kenaissance nicht gekommen; die Plastist war dekorativ und erging sich in nebensächlichen Gatungen, Gradmäsern, Brunnen, Portalen und Geräten, — die Hauptausgade aller bildenden Kunst, die menschliche Gestalt um ihrer selbst willen, blieb dagegen zurüst. Die Architektur arbeitete ebensalls mit den fremden Ziersormen, aber sie brachte keine eigenen Leisstungen hervor, mit neuer Raumbildung und ansehnlicher monumentaler

Erscheinung. Bas hier geschaffen wurde, halt keinen Bergleich aus mit der italienischen Renaissance ober den Bauwerken der gotischen Beriode, und wo wir im solgenden die Architektur berühren, werden uns die Ersindungen auf den Bildern der Maler wichtiger sein als das, was die Baumeister ausgesührt haben.

Diefe niederlandische Malerei wird alfo nicht, wie die italienische, von einer alteren, bedeutenden Blaftit geleitet, fie lebnt fich auch nicht wie jene 3u= nachit in beforgtiven Bandbilbern an die Architeftur an. Gie begründet bie Berrichaft bes Staffeleibildes, bas fich frei und felbständig über ben gangen Bereich ber außeren Bahrnehmung auszudehnen municht; fie erweitert ben Rreis ber Darftellungsmittel und ichafft ftofflich neue Gattungen, bon benen die Italiener taum eine Ahnung batten. Der nordische Menich hat ein näheres, mehr innerliches Berhaltnis zu ber ihn umgebenden Natur als ber Bewohner bes Gubens. Für ben italienischen Maler bleibt allen einzelnen Ratureindruden gegenüber immer bas Stilgefühl bestimmend, bas auf die große Form bringt, auf Linien, etwas Architektonisches, mas in ber Ratur nicht unmittelbar gefunden wirb. Diefe Formensprache mar im 16. Jahrhundert mit der Renaiffance auch zu den Riederlandern gefommen; fie hatte, wie wir faben, die Stimme der Ratur unterdrudt und bas Ginbeimifche in feiner Entwidlung gurudgehalten. Gelbft großen Begabungen gegenüber - Duinten Daffpe - betommen wir ben Gindruck, bag biefer erfte Unlauf ber Renaiffance in ben Rieberlanden ein Gehlschritt mar. Rubens versteht diese Sprache jo zu gebrauchen, daß fie bem Beimischen nicht mehr Bewalt anthut, daß fie mit bem blamifchen Beifte, bon bem fie erfüllt ift, einen boberen Bufammentlang giebt. Ihm erft wird die Renaiffance bas Mittel, bas bie Runft gur Freiheit führt aus bem Botifchen, Mittelalterlichen berans, an bas bie gange nieberlandische Malerei noch gebunben war. Den beutschen Malern mar bas nicht gelungen, wenn wir ben einen Solbein ausnehmen. Aber in Rubens brennt ein helleres Feuer, barum ift feine Birtung bebeutender; er ift ber erfte nordische Maler, ben wir heutigen als gang modern empfinden. Gleich nach ihm treten bie großen Sollander auf, Rembrandt, Frans Sals und die anderen. ihr Land war bie Renaissance nicht vom Guben ber vorgebrungen und es war ein Glud fur fie, benn nun tonnten fie ben beimischen Ader gang mit eigenen Araften bestellen. Reine andere Runft gewährt wie biefe bas ein= fache Bild ihres Gegenstandes. Reine Malerei mar bisber fo malerijch, bas heißt die Zeichnung in Farbe, und diese wieder in Ton und Duft übersehend und auflösend; keine Auffassung war weiter entsernt von der großen Gebärde der Italiener, der man auf den Gemälden der südlichen Riederständer noch so oft begegnet. Auch das holländische Stillleben oder Landschaftsbild nimmt ja allmählich etwas an von Form oder "Stil", was über der Nachahmung des Einzelnen steht, aber das ist inniger mit dem Gegenstande verwachsen oder es liegt wenigstens tieser unter seiner Oberstäche; es taun darum auch mit ihm wechseln und sehr verschiedenartig sein und ist vor allem ganz verschieden von dem Liniengefühl der Renaissance.

Der Hauptunterschied zwischen der vlämischen und der holländischen Masleret liegt in ihrem Berhalten zu dem romanischen Geiste und der italienischen Renaissance. Er zeigt sich bald mehr in der Wahl der Gegenstände, bald mehr in der Art ihrer Behandlung, und er ist in den einzelnen Bildzgattungen von verschiedener Stärke. Tiefer betrachtet, führt er uns auf die Berschiedenheit der Stämme und ihre Blutmischung. Ales das wird bei den einzelnen Künstlern und ihren Werken zu versolgen sein. Aber auch die äußere Geschichte hat dabei in einer Reihe bestimmter Ereignisse von vornherein lebhaft mitgewirkt. Natürliches Temperament und historisch entwieller Charakter, innere Anlage und äußere Anregung sließen ineinander. Indem die geschichtliche Betrachtung die einzelnen Kräste bloßlegt, kann sie uns zeigen, welche jedesmal am wirksamsten waren.

Durch den Busammenhang mit Burgund war die Rultur der füdlichen Rieberlande fruhzeitiger ben Ginwirfungen bes romanischen Geiftes er= ichloffen worden; Rogier van der Wenden fteht einem Frangofen fast näber als feinen germanischen Rachfolgern Dird Bouts ober Memling. Als bann Maximilians I. Tochter, Die Statthalterin Margarete, in Mecheln Sof bielt (1507-1530), vollzog fich bort und in Bruffel und Antwerpen inner= halb ber einheimischen Runft ber Romanismus ber Renaissance, ben wir früher betrachtet haben, und manche Altartafel fand damals ihren Weg nach Deutschland und Spanien. Zwischen bem Bolte und bem fremben Regiment bestand bas beste Ginvernehmen. Gin Menschenalter später erhob sich ber Aufstand. Die bamalige Statthalterin, Margarete von Barma, Philipps II. Schwefter, verließ bas Land, und Bergog Alba gog in Bruffel ein (1567). Das Sahr vorher hatte ben Bilberfturm gebracht. Nun war es in bem reformierten Solland mit ber hohen Rirchenmalerei für alle Beit vorbei, und religiöse Gegenstände behandelte man bort fortan überhaupt nur noch in ber volkstümlichen Auffaffung eines weltlichen Genrebilbes. So ara bie Berftorer auch in ben fublichen Provinzen gehaust hatten - nirgends mar es schlimmer zugegangen als in Untwerpen - jo war boch manches gerettet worden, und hier auf tatholischem Boden tonnte das Andachtbild im italienischen Stil weiterwachsen. In bem nun folgenden Rriege erfampfte fich Solland feine Gelbständigkeit, die gunachst freilich nur durch einen gwolfjährigen Baffenstillstand mit Spanien gesichert mar (1609); ben fünftlerischen Musbrud biefer Ereigniffe geben uns vielfagenbe große Bilber mit Schubenoffizieren voller Gelbitbewußtfein. Der Rrieg batte auch bie füblichen Brovingen ergriffen, aber in ihrer Malerei mertt man bavon wenig, benn bie plamifchen Soldatenbilder machen nur eine untergeordnete Gattung aus. Daß biefe Lanbichaften ber fpanischen Berrichaft unterworfen blieben, icheint ihnen nicht schwer gefallen zu fein, soweit wir nach ben Gindruden urteilen burfen, die uns ihre Maler geben. Man fpurt barin nichts von einem Konflikt zwischen Regiment und Regierten, vielmehr hat das vlämische Portrat und Gesellschaftsbild aus ber Annaherung an das spanische Wesen im Bergleiche mit ben hollandischen Darftellungen eine etwas höhere und feinere Saltung gewonnen, ein Berhaltnis, bas fich bis auf die letten Stufen ber-Rubens und van Opd werben uns vornehmer und höfischer folgen läßt. ericheinen als Frans Sals und die hollandischen Gesellschaftsmaler, die uns das bürgerlich Tüchtige nicht felten auch recht berb vorführen. War doch auch die Sofhaltung in Bruffel prächtiger als die im Sagg ober in Delft. Wenn wir uns übrigens die Entstehungsjahre ber einzelnen Bilber fowohl in Belgien wie in Solland vergegenwärtigen wollen, fo muß es beinahe munderbar erscheinen, daß während eines durch Religionsftreit verschärften langen Krieges, ber gange Städte ber Bernichtung nabe gebracht hat, Diese Malerei nicht nur weiterleben, fondern nen aufblüben tonnte.

So lange Philipp III. in Spanien König war (1598—1621), hielt seine Schwester Fabella als Lehensträgerin über Belgien in Brüssel Hof, zugleich mit ihrem Gemahl Albrecht von Österreich, ber 1621 starb. In benselben Jahren bestieg Philipp IV. den Thron, und unter ihm regierte sie als Statthalterin weiter bis an ihren Tob 1633. Die beiden Erzherzoge, wie man sie nannte, waren tunstliebend; für sie malte der Sammetbrueghel einen großen Teil seiner seinen Wilber. Ihr anderer Hofmaler Rubens, der ihnen auch als Mensch treu zugethan war, hat sie auf dem Wiener Itbesonsaltar dargestellt; damals lebte Albrecht schon nicht mehr (Fig. 2). Fabella als Witwe ist öster von van Dyck gemalt worden, und dann, als auch sie nicht mehr lebte, haben wir beider Vildnisse nachfolgers, bes Kardinalinsanten





Ergherzog Albrecht und ber h. Albert von Brabant.

Erzherzogin Ifabella und bie h. Elijabeth (ober Klara).

Big. 2. Blugel bes 3lbefonsaltars von Rubens. Bien.

Ferdinand von Spanien, in Antwerpen lieserte (1635). Spanien und auch Österreich wurden für die belgischen Maler immer wertvollere Absagebiete. Einer der solgenden Statthalter, der Erzherzog Leopold Wilhelm (1647—1656) brachte in Brüffel unter Teniers Mitwirfung eine ganze Galerie zusammen, die dann größtenteils nach Wien kam, und Philipp IV. von Spanien ließ in Belgien viele Bilder kaufen. Die Künstler und die Kunstfreunde sanden sich also unter der spanischen Herrschaft gut zueinander, der seine Gesellichaftsmaler Gonzales Coques gab sogar seinem guten vlämischen Namen einen noch besseren Alang, und auf einem sigurenreichen Bilde des Brüffeler Museums von dem dortigen Gillis van Tilborgh sehen wir die Bliesritter im prächtigen Aufzuge seelenvergnügt unter ihren fremden Ketten über den Plat reiten.

Doch wir wenden une nun gurud in die Beit, die diefer Blute voraufging, in die zweite Salfte bes 16. Jahrhunderts, wo das reiche, lebendige Unt= werpen die erfte Stadt ber fublichen Riederlande mar und Bruffel, Die Refibeng ber Statthalter, Die zweite; in Gent und in Brugge mar es ftille geworben, nicht nur im Sandel und Bertehr, fondern auch in ber Runft. Aus Antwerpen ftammen die meiften Maler, fie leben bier ober fie gieben gu langerem ober fürzerem Aufenthalte nach Bruffel. tommen aus Solland berüber und finden in Belgien ihre zweite Beimat, wie benn überhaupt in ber Malerei beider Provingen mahrend biefer Periode noch mehr bas Gemeinsame als bas Unterscheibende hervortritt. Antwerpen und Bruffel bleibt Mecheln, Die einstige Refideng ber hochgebilbeten erften Margarete, auch jest noch eine Statte ber Runftpflege mit eigenen, einheimischen Anregungen. Die Bunft ber Beit bat noch immer bas pathetifche Rirchenbild bes italifierenden Stile, wie es von ben Rach= folgern bes Quinten Maffpe in ben Borbergrund gestellt worben mar; biefe Richtung, der die Bufunft nicht geboren follte, blieb noch lange die vor-Beute bringen wir manchem einft gefeierten Meifter nur noch magige Teilnahme entgegen. Um Frans be Briendt (Floris, + 1570) fennen zu lernen, genugen ichon zwei Bilber in Dresben, eine "Anbetung ber Sirten", wo fich athletische Menschen von spätrömischem Typus mit lebhaften, nichtsfagenden Gebarden um das fummerliche nordische Rind verfammelt haben, fodann ein Mädchenportrat von üppigen Formen und blühenber Farbe, nicht fehr individuell, ber lachende Ropf ift wie aus einem Sitten= bilbe genommen. Sein Hauptwerf, ber Sturg ber verbammten Engel in Antwerpen, giebt ben Eindruck einer nachahmung Michelangelos nur noch völliger. Gesiegt hat dann aber die Natur über die Manier in einem scharfs gezeichneten Prachtbildnis, dem "Wann mit dem Falken" von 1558 in Braunschweig (Fig. 3), ganz von vorn genommen, einsach und natürlich, in einem angenehmen bräunlichen Farbenton.

In bemfelben Stil wie Frans arbeitete fein Bruder Cornelis als



Fig. 3. Der Mann mit bem Galten, von Floris. Braunichmeig.

Bildhauer; er war auch ber Erbauer bes Rathauses von Antwerpen (bis 1565; Fig. 1). Frans de Briendts Schüler war Marten de Bos († 1603), ein sehr fruchtbarer Maler, von dem das Antwerpener Museum allein fünf größere Altarwerke besitzt. Seine gut gezeichneten und bisweilen auch gut gemalten Figuren machen den günstigsten Eindruck, wenn sie sich von allem Pathos fern halten: Christus und der ungläubige Thomas, Mittelstück des

Altars von 1574 (Fig. 4). Sie zeigen bann weniger Bravour und weniger Glanz als ähnliche Bilber ber gleichzeitigen Caracci, aber sie stehen doch ungefähr auf berselben Stuse bes Berdienstes. Wie anders wirken auf uns der knieende Stister und seine Gattin auf den Flügeln eines derartigen Altars



Fig. 4. Chriftus und Thomas, bon Marten be Bos. Antwerpen.

von bemfelben M. be Bos (in Bruffel, Nr. 488. 489) ober bie noch einbrucksvolleren Gruppen eines anbern Malers aus biefem Kreise, Abriaen Key († 1590), der auf zwei Flügeln bes Antwerpener Museums von 1575 ben Syndifus Smidt mit sechs Sohnen und einer Tochter gegenüber seiner Gattin mit einer andern Tochter ganz vortrefslich bargestellt hat, und zwar

ju einer Beit, als Rubens und ber tuchtigfte Durchschnittsportratift biefes Beitalters, Cornelis de Bos, noch nicht geboren waren (Fig. 5)! Aus Frans de Briendts Schule gingen noch die gahlreichen Maler ber Familie Franden hervor, benen man überall und meistens nicht gern begegnet; die bekanntesten find drei Brüder, von benen der tüchtigste, Frans († 1616), wieder drei Sohne hatte. Der betriebsamfte unter biefen, Frans II. († 1642), gebort icon in Rubens Rreis, und mehr noch fein Cohn, Frans III. († 1667). Ihrer Absicht nach Großmaler, geben sie vorzugsweise heilige Geschichte und Mythologie, fie verflachen den Stil und fonnen ihn uns durch ihre Routine wohl ganz verleiden. Frans II. und III. find aber gewandte Zeichner in in fleinen Figuren, und fie haben zu ben Landschaften und Architekturen anderer Maler die Staffage geliefert, die manchmal einen zeitgeschichtlichen Wert hat. Ohne daß bas Bange malerisch etwas bedeutet, ftellt ein Breitbild von Frans II. mit vielen solchen kleinen Figuren recht anschaulich einen Ball dar, den das Erzherzogspaar 1611 in Bruffel gab (jest im Haag; Fig. 6). Cechs Ropfe find von bem jungeren Frans Bourbus, einem gu feiner Beit jehr geschätzten Borträtisten ber nationalen Richtung, ber 1622 in Baris ftarb. Er malte hohe Berrichaften, 3. B. Beinrich IV., Schlicht und troden, noch in der Beise seines tuchtigeren gleichnamigen Baters, aber ein wenig glatter, und des etwas alteren Antonis Mor.

Wenn uns der hohe Stil der vlämischen Malerei in seiner Wiedersholung und allmählichen Berstachung zuwider geworden ist, so werden wir uns um so weniger durch die Unvollkommenheiten verstimmen lassen, mit denen sich inzwischen eine zweite, realistische Richtung and Licht gewagt hat. Ihre Leistungen sind zunächst anspruchsloser, das Berlangen nach Charakteristit überschlägt sich, der Auszleich zwischen Wollen und Nönnen und die Harmonie der fünstlerischen Erscheinung stellen sich in dieser Periode noch nicht ein. Die Betrachtung wird das Neue als Gegengewicht gegen das Beraltete aussuchen und schähen müssen. Biese dieser Maler stammen ans holland, wo der Sinn sür das Natürliche und Vollstümliche nicht so durch den Komanismus unterdrückt war, weil sie aber auf die Flamländer einzwirten und zum teil nach Belgien überssiedelten, so werden sie in der vlämischen Malerei ihre Stelle sinden müssen. Es ist kennzeichnend für die Richtung, daß der religiöse Stoff zurücktritt und, wo er vorkomnt, ganz wie die weltzlichen Gegenstände zum Ausdruck der Wirklichkeit ausgenügt ist.



Big. 5. Synditus Smidt mit feche Cohnen und einer Tochter, von Abriaen Ren. Antwerpen.

Gin echter Genremaler und ein fur biefe fruhe Zeit tuchtiger Charatterifitfer mar Pieter Mertfen, ber "lange Pier" aus Umfterbam († 1575).



Big. 6. Ein Bauffeft in Bruffel, von Frans Frauden. Saag.

ber seine besten Jahre, 1535 bis 1566, in Antwerpen zubrachte. Dieser Beit gehört von seinen nicht häufigen Bildern ber "Eiertang" von 1557 an, ein Junenraum von niedriger Behaglichkeit, mit seiner bäurischeszierlichen, ganz von ihrer Aufgabe erfüllten Hauptsigur (Amsterdam; Fig. 7). Große Kraft in Zeichnung und Farbe offenbart das Bruchstüd einer Anbetung der Hirten, ein wertvolles, der Vernichtung durch den Bildersturm entgangenes Überbleibsel (ebenda). Ganz holländisch ist ein Küchenstüd mit ausgeführtem Stilleben und einer lebensgroßen Köchin (Brüssel), und eine ähnlich gehaltene Haarlemer Fischhändlerin von 1568 (Kommersselben) hat er noch zulehr in Amsterdam gemalt. In solchen Vorwürsen spricht sich seine Begabung



Big. 7. Der Giertang, bon Bieter Mertfen. Umfterbam.

am eigentümlichsten aus, während wir in einer mit Figuren überfüllten Krenztragung von 1552 (Berlin) bei vielem Leben im einzelnen doch die auf dem Zusammenhang beruhende Bildwirkung vermissen. — Anch seines Antwerpener Schülers Beukelaar († 1575) wenige biblische Bilder mit ihrem derben Bortrag sind nicht so wertvoll wie die sehr auschaulichen großen Markt= und Nüchenstücke (seit 1561, die meisten in Stockholm, je zwei in München, Schleißheim und Wien). Gewöhnlich sieht man auf ihrem Hintergrunde noch eine biblische Szene, als empsehlende Erinnerung an die bessere Hanst dieser Gartunft dieser Gattung von Vildern, die als gauze Klasse zunächst niedrig erscheinen mußten. Ihr Hauptinhalt ist immer die köstlich gemalte "tote" Natur, alle die Marktwaren und Lebensmittel, die zu einem Küchen-



Fig. 8 Anbetung ber Ronige, von hieronymus Bofc. Dabrib.

ftilleben gehören. Diefe Gattung ift alfo von Aertfen und Beutelaar begrundet worden.

In der eindringenden Charafterisierung und der Mannigfaltigkeit der Gegenstände übertrifft sie noch Pieter Brueghel aus Breda, der Bauernsbrueghel, der seit 1551 in Antwerpen Meister war und seit 1563 in Brüssel lebte, wo er 1569 starb. Von den Wirkungen eines italienischen Ausenthaltes (1553) läßt seine Kunst kaum etwas erkennen; er ist Nordländer geblieben und ganz Realist wie Aertsen.

Ehe wir ihm jedoch naber treten, muffen wir eines etwas alteren Landemannes gebenten, beffen Spuren er aufnahm. Sieronymus ban Aeten, gewöhnlich Boich genannt, war bereits 1516 in Bergogenbuich geftorben, ber Stadt feiner Geburt, wo er gewöhnlich lebte (die Niederlande überhaupt bat er niemals verlaffen), - aber fein Andenten war noch lebenbig und fein Runftlerruhm weit verbreitet. In Italien fprach man mit Auszeichnung von einzelnen feiner Bilber, und Bhilipp II, batte ihrer im gangen fechgehn - nicht alle echt! gusammengebracht, wobon fpater die Salfte in einem Brande bes Brado gu Grunde ging. Biele Maler, auch beutsche, fopierten in ben nachsten Jahrzehnten nach ihm, verschiedene Aupfersteher stachen feine Erfindungen, und Dieje Ehre, die immer nur wenigen zu teil wird, hat hier bes Runftlers Bild allmählich für die Nachwelt gang entstellt. Wer fo etwas malen tonnte, wie auf bem Triptychon zu Mabrid bie "Unbetung der Konige" (Fig. 8), fect, fprudelnd, als ob noch niemand borber ben Gegenstand behandelt batte, und bagu bie Flügel mit ebel aufgefaßten Stiftern und Batronen, alles icharf und indivibuell gezeichnet, babinter hochanfteigende, vielfagende nordische Landschaft: für ben ift offenbar bas Meifte, mas bisber unter feinem namen geht, viel gu ichlecht ausgeführt. Die bringend zu munichende endgiltige Gichtung feines Wertes wird und mahrscheinlich taum mehr als feche eigenhandige Gemalde übriglaffen. Defto größer muß alsbann fein Ginfluß erfcheinen; er lagt fich ohne Frage noch viel weiter verfolgen, als es bis jest geschehen ift. Bas mag ihm alles ber eine Lufas van Lenden verdanken! Bofchs Bebeutung lag zunächst barin, bag er alles, mas es auch war, charafteriftisch wiedergeben wollte, insofern galt ihm die Kreugtragung Christi nicht höher als die erfte befte Bauernfgene. Das Weltliche war zugleich bas Natürliche, und hierin war viel nachzuholen, feit ber Romanismus gur Berrichaft gelangt war. Boich bereitet auf Abrigen Brouwer vor und auf den jungeren Teniers, ber ihn übrigens in ber Scharfe ber Auffassung lange nicht erreicht hat. Er ift alfo Genredarsteller mit Borliebe. Aber bagu tommt nun ein

Sang nach dem Überfinnlichen und Nichtbarftellbaren, eine Erfindung, die ebenfo neu fein möchte, wie es ber Ausbruck ift. Die Wiener Akademie befitt ein Altarwert biefer Richtung, mit bem Jungften Bericht als Mitte und bem Baradies und ber Bolle auf ben Flügeln; bas Bange ift mit Ab= anderungen und Bufagen von einem fachfischen Maler ber Cranachichen Schule wiederholt (Berlin, Nr. 563), ebenfo ber obere Teil, ber Sturg ber gefallenen Engel (Bruffel, Rr. 3 A). In Mabrid befinden fich brei Dar= stellungen ber "Bersuchung bes Antonius" (sicher unecht ift die eine Rr. 1178, ebenso bas Triptychon bes Bruffeler Mufeums, obwohl beide bezeichnet find), ferner eine Allegorie auf bie Richtigfeit ber Welt und ein Sturg ber Engel, beren Gigenhandigkeit zweifelhaft ift. Es trifft fich eigentümlich, daß biefer Realist mit seinen neuen Ginfallen fich ber alten Form bes Triptychons be-Perfonlich fteht er auf ber Seite ber fatholifchen Rirche gegen bie Reger, ibm ift es Ernft mit ben Ermahnungen nud Strafen, die er malt, und einmal auf biefes Bebiet geraten, ergeht er fich weiter in phantaftischen Erfindungen, die sputhaft genannt werden, obwohl sie nur lehrhaft find, weil fie es ju feiner Stimmung in une bringen und bas Bunberbare nicht weden. Sie machten aber hauptfächlich feinen Ruhm aus, und andere nahmen fie rein aus fünftlerischem Behagen wieber auf. In höchfter Bollenbung, gang als malerifcher Bormurf, begegnet uns 3. B. Die Bersuchung bes Antonius bei bem jungeren Teniers. Db Boichs Talent, wenn ihm bie Aufgaben barnach geworben waren, hingereicht hatte, etwas Großes und Schones gu ichaffen, möchte man gegenüber ber Madriber Anbetung ber Könige nicht unbedingt verneinen. Begenwärtig erscheint uns seine Phantafie lebendig aber formlos. In einer Sputwelt, mo die Willfur berricht, fonnten teine Typen wachsen. Die Gestalt bes Batrons ber beliebten Antoniter, Die über den gangen Beften verbreitet waren, bat nicht er, fondern Schongauer geicaffen, der ihm auch in der gangen Antoniuslegende bas meiste vorwegnahm,

Pieter Brueghel wurde erft nach Boschs Tode geboren, er kannte ihn nur aus Bilbern und gestochenen Blättern, nach denen er manchen seiner Gegenstände wieder aufnahm; auch an Lukas van Lehden werden wir oft bei ihm erinnert. Als Künstler, in der Ausgestaltung, übertrifft er Hieronymus Bosch, und in den Gegenständen ist er mindestens ebenso vielseitig. Bon seiner Ersindung giebt er nicht bloß den solgenden Malern ab, sondern auch dem Aupserstich seiner Zeit, auf dem uns seine Bauernszenen oft entgegentreten; er gehörte zu dem Areise des Antwerpener Berlegers Hieronymus Cod und hatte eines Aupsersteders Tochter zur Frau. Bei ihm wird das



Big. 9. Gin fpielenbes Dorf (linte Galfte), von Bieter Brueghel. BBien.

Bilb mit volkstümlichen Figuren zur Hauptgattung, daneben gewinnt auch die Landschaft Raum und sie wird selbständig. Da Kaiser Rudolf II. den originellen Schilderer schätze, so sinden wir die meisten seiner Gemalde heute in der Wiener Galerie beisammen, beinahe alle datiert, seit 1559. Wir sehen da in einem sessschaft hergerichteten Wirtschaftsraum schmausende Bauern beim Hochzeitsmahl an langen, diagonal gestellten Taseln und mit sicheren, bildeinwärts geführten Verkürzungen. Ferner ein Dorf, das sich in einen Jahrmarkt verwandelt hat, in einen Spielplat für Jung und Alt mit einer unglaublichen Wenge gutgeschilderter Bewegung (Fig. 9). Sodann



Fig. 10. Der Bug ber Blinden, von Bieter Brueghel. Reapel.

einen Knaben, der auf einen Baum geklettert ist und erwischt wird. Endlich Fasten und Fasching miteinander im Streite. Viblische Stoffe werden nur irgend einer Wirklichkeitsdarstellung zuliebe herbeigezogen. Bei dem "Turmsdau zu Babel" in einer weiten Landschaft kam es dem Künstler vorzüglich auf die mit einem seltenen Ernst durchgeführte Architektur des Turmes und einer anliegenden Stadt an, bei der "Kreuztragung Christit" auf die ausdruckssvolle Anordnung von mehr als zweihundert kleinen Figuren; auch jenes erste Bild ist sigurenreich, und beide sind in einem Jahre (1563) gemalt worden. Iwei Laudschaften zeigen uns Gebirge und südliche Natur, die eine im Herbst mit gegen Wolkenschaften abgesetzem Sonnenlicht, die andere im Winter. Im ganzen herrscht jedoch bei ihm die heimatliche Gegend vor. So auf dem Philippi v.

merkwürdigen Temperagemälde mit dem Juge der Blinden in Neapel (Fig. 10). Hieronymus Bosch hatte denselben Borwurf in zwei Figuren behandelt; offendar wiederholte ihn Brueghel, um ungewöhnliche Motive ganz scharf auszudrücken, und das Kunststück ist ihm ohne Frage gelungen. Gemalt ist das Bild übrigens nicht in Italien, sondern in Brüssel, und zwar zufällig in demselben Jahre, als Alba dort die beiden Grasen umbringen ließ (1568). Es giebt in Neapel noch ein anderes, ebenso seine und interessantes in Tempera gemaltes Stück: einem alten Mönch wird seine Geldtasche hinterrücks zerschapitten. Auch das könnte Hieronymus Bosch erfunden haben oder auch Lukas van Leyden; man sieht daran also Pieters Herfunst. Der Spott aber und die gelungene Karisatur selbst auf Kosten der Kirche zogen die Italiener an, so daß das Bild seinen Weg nach Neapel sand.

Bie jemand in dieser Zeit des Wirklichkeitsbedurfnisses auch von der hohen Kirchenmalerei her zu realistischen Absüchten und weltslichem Gente vordrungen kann, sieht man an Jan Wostert aus Haarlem, der urfundlich zwischen 1500 und 1549 thätig war und auch für die Statthalterin Margarete in Mecheln arbeitete, vorausgeset das die ihm sämtlich ohne äußere Beglaubigung zugeschriebenen Bilder wirklich von seiner Hand sind. Sie lassen auf einen von Memling und Gerard Tavid herkommenden Maler schließen, der sich mit seiner Neigung sür Landschaft und Genre etwa zu Tuinten Massund Patinir stellen würde. Der Wert der Vilder ist von ihrer Tatierung abhängig. Zwei Benediktzenen auf Altarssügeln (in Brüsel; aus dem Besitze Margaretens) sind ebenso naiv im Ausdruck, wie in der Ausfiassund vollendet; die Küche, in der der Hillse das zerbrochene Kompsiels wieder heil betet, hat auch fein späterer Holländer besservochene Kompsiels wieder heil betet, hat auch fein späterer Holländer besservochene Kompsiels wieder heil betet, hat auch fein späterer Holländer besservochene Kompsiels wieder heil betet, hat auch fein späterer Holländer besservochene Kompsiels wieder heil betet, hat auch fein späterer Holländer besservochene Kompsiels wieder heil betet, hat auch fein späterer Holländer besservochene Kompsiels wieder heil betet, hat auch fein späterer Holländer besservochene Kompsiels wieder heil betet, hat auch fein späterer Holländer besservochene Kompsiels wieder heil betet, hat auch fein späterer Holländer besservochene Kompsiels wieder heil betet, hat auch fein späterer Holländer besservochene Kompsiels wieder heil besten kann auf der Rüselsen auch ein eine kann der Kantssellen und geste kann der Kantssellen und ein ein ker

Von Pieter Brueghels zwei Söhnen wird der ältere, Pieter (1564 in Brüffel geboren, 1585 Weister in Antwerpen, wo er 1637 starb) unzutreffend Höllenbrueghel genannt nach Bildern, die in Wirklichkeit seinem bedeutenderen jüngeren Bruder Jan gehören. Er selbst ist nur der Nachahmer und oft auch bloß der Kopist seines Baters mit einer sehr viel schwächeren Hand. Wo des Baters Original noch vorhanden ist, z. B. in der "Krenztragung Christi" in Wien, zeigen uns die Wiederholungen des Sohnes (1599 Uffizien, 1606 Berlin, 1609 Antwerpen) den Abstand. Manchmal ist nur durch ihn die Erfindung des Vaters erhalten: die Predigt Johannis des Täusers im Walde (1598 München, 1620 Wien, Liechtenstein und Vresdert)



Big. 11. Der f. Beneditt in ber Ruche, von Jan Moftert. Bruffel.

und der Bethlehemitische Kindermord in einer Winterlandschaft mit einer Menge kleiner Figuren im Zeikkoftum ohne Akademismus, die die Bruegheliche Art gut kennzeichnen (undeutlich datiert in Wien; undatiert, aber bezeichnet in Brüffel). Da übrigens der Höllenbrueghel in der Kunstgeschichte eigentlich nur die Aufgabe hat, alles was für den Bauernbrueghel zu schlecht ift, auf seine Schultern zu nehmen, so wäre es offenbar kein dankbares Geschäft, wollten wir uns weiter um das bemühen, was ihm etwa selbst als Eigentum angehören könnte.

Dagegen ift des Söllenbrueghels jungerer Bruder Jan, ber, weil er fich toftbar zu fleiben pflegte. Sammetbrueghel genannt wird, ein intereffanter Bleich nach feiner Geburt in Bruffel (1568) ftarb fein Bater, bon bem er alfo feine verfonlichen Gindrude mehr empfangen fonnte. Dan merkt auch fann etwas in feiner Runft von ber fraftigen hollandischen Bauerunatur bes alten Bieter, fie ift fein und höfisch und verrat uns die Sand eines Miniaturiften; er hatte ben erften Unterricht bei feiner Groß mutter, einer geschickten Teinmalerin, gehabt. Dann ging er nach Untwerpen in die Lehre, und dort hatte er auch fpater feinen festen Aufenthalt bis an feinen Tod 1625. Che er Meister wurde (1597), hatte er drei Jahre in Italien zugebracht, nicht um zu lernen, sondern als fertiger Rünftler, und er wurde in feiner Eigenart von bortigen Runftkennern, wie dem Kardinal Borromeo, fo geschätt, daß er feine Veranlassung hatte, etwas von der italienischen Beise anzunehmen. In feiner Beimat, in Antwerven und in Bruffel, wo er fich als Sofmaler bei Erzherzogspaares öfters aufhielt, genoß er ein Unfeben wie fpater Rubens; bis dieser aus Italien zurudtehrte, war er ohne Frage ber Erfte. Bielseitig und in allen Gattungen tüchtig, faßt er die ganze altere Malerei noch einmal in feiner Person zusammen und zeigt, was sie ohne Rubens erreicht hat und leisten tann. Und biefen Weg verläßt er nicht mehr; die neue Sonne erleuchtet und erwärmt ihn wohl, aber in ber malerischen Methode bleibt er durchaus fein eigener Gerr. Er zeichnet scharf und spit wie vorher und giebt jedem Gegenstande fein Recht; die Birfungen des Sellbuntels fucht er nicht. Seine Figuren find die des Feinmalers, fie wirken mehr burch ihre Ericheinung als durch Sandlung und Bewegungen. Seine Farbe ift reich, oftmals fehr bunt und namentlich an Blumen, Tieren und Kleidungs ftuden gefällig und ausdrucksvoll, aber fie ift phantaftifch, nicht naturwahr, am wenigsten in ber Landschaft, wo freilich bas Blau ftart burchgewachsen ift. Rubens, bem diefer gehaltvolle und felbständige Dann mit bem feinen außeren Auftreten gujagen mußte, murbe fein Freund. Gein Ronfurrent

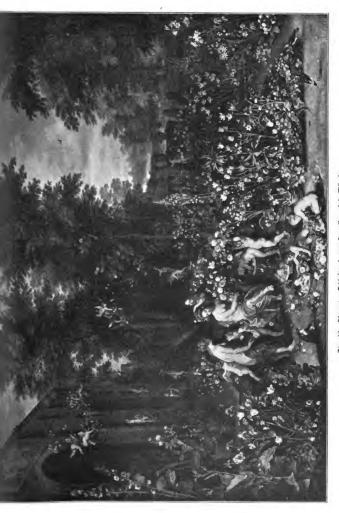

Big. 12. Flora im Chlogpart, von 3an Brueghel, München.

war er nicht, benn ihre Kunft war zu verschieden, und bes Sammetbrueghels Bilber blieben bis zulest weithin geschätzt und gesucht. Sie sind saft alle ins Ausland gekommen, die meisten nach Madrid, München und Dresden.

Uns Seutigen gefallen feine Landichaften am beften. Die Zeitgenoffen stellten feine fleinen Mythologien hoher, Die ihn namentlich auch in Stalien beliebt machten. Bier Tafeln mit ben "Elementen" im Palaft Doria in Rom (eine mit Bulfan und bem Gener in Berlin, anderwarts alte Ropien) find von der Art, die gleichzeitig der etwas jungere Francesco Albani betrieb. Brueghel ift noch mehr Teinmaler. Auf einem für ihn ungewöhnlich großen Bilde ftellt er in einem Schlofpart "Flora" bar unter Frauen und Amoretten, die herbeieilen, fie mit Blumen gu fcmuden, ein Rubens im fleinen (Munchen; Fig. 12; Genua, Bal. Duraggo). And bei biefem Dagftabe halt fein Sinn fur bas Bierliche alles Ubertriebene und Unpaffende fern, er beweist immer einen guten Geschmadt. Sendrit van Balen, von bem man bas nicht fagen tann, hat ihm oft die größeren Figuren des Bordergrundes ge-Wichtiger ift, daß ihm bisweilen Anbens in feine Laudichaften eine gang prachtige Staffage gejett hat, einen Subertus (Berlin, Dr. 765), Schlafende Mymphen und ahnliches (München, Nr. 730. 731). Dafür malte er felbst um eine Madonna von Rubens (München, Nr. 729; Figur weiter unten) einen Blumenfrang und lieferte Landschaftshintergrunde zu ben Mythologien bes Müncheners Rottenhammer, denn er verstand sich auf alles, was grünt und bluht, und hat une fogar einige felbftandige Blumenftude hinterlaffen. Go oft er aber feine ficher gezeichneten fleinen Figuren geschickt in die Bilber anderer eingepaft hat, find fie ihm gut geraten, grazios und auch lebendig, aber nicht gerade individuell, fondern etwa fo wie die feines Schwiegersohnes David Teniers: fie waren beibe keine Porträtmaler. Er malte auch Tiere, fremde Bierfußler und bunte ausländische Bogel, wie er fie in Bruffel in ber Menagerie bes Erzherzogs feben tonnte und stellte fie bann mit einer gut geftimmten Landichaft zu einem Baradies zusammen, gang groß im Saag (Albam und Eva find von Rubens), fleiner in Berlin (Nr. 742). Die Tiere find richtig gezeichnet, aber nicht in Bewegung dargestellt wie bei Rubens, sondern rubig, beinahe leblos, fo wie auf den Dürerschen Rupferstichen und bei Cranach.

Die Figuren allein, so vielseitig er sie handhabt, hatten ihm seine Stellung in der Knustgeschichte nicht verschaffen können. Er ist seiner Hauptsanlage nach Laudschafter, und die meisten seiner Bilder stellen sich und äußerlich als Laudschaften dar. Hier mussen wir unseren Blick auf eine kurze Weile zuruckwenden zu seinen Borgängern. Jan van Erck und seine

Rachfolger, sowie einige Maler aus bem Kreije bes Quinten Maffns geben in den Sintergrunden ihrer Figurenbilder die Teile der außeren Ratur mit folchem Geschick wieder, und fie wiffen manchmal auch soviel spezifische Natur= ftimmung bamit auszubruden, daß man bei einigem Entgegenkommen faum noch etwas weiteres verlangt. Sobald aber die Battung felbständig wird, bußt fie bas meifte bavon wieder ein und fangt gleichsam an allen Puntten bon borne an. Bunachft bei ben Baumen und ber einheimischen Pflanzen= welt. Ein Fortschreiten zeigt bierin, wie ichon Rarel ban Mander bemertt hat, ber Untwerpener Billis van Koningsloo, ber (nicht zu verwechseln mit zwei alteren Figurenmalern feines Ramens) 1607 in Amfterbam ftarb nach einem fehr bewegten Leben, bas ihn auf gehn Jahre auch nach Beftbeutich= land führte. Er gab bas Baumlaub feiner Mittelgrunde nicht mehr tonventionell getupft, wie manche ber fruberen, 3. B. ber an die Miniatur ftreifende Feinmaler Patinir, sondern naturwahrer, in Buscheln. Man fieht bas an einem früben Sauptbilbe von ihm von 1588, einer großen Bald= landichaft mit bem Mibagurteil in ziemlich ansehnlichen Figuren (Dresden, Dr. 857): rechts haben wir einige italienische Motive, Tivoli und bergleichen, benn Gillis war auch in Italien gewesen, links aber niederländisches und rheinisches Terrain und im gangen den einsachen Heimatcharafter ohne etwas von der fremden Linienfunft, zu ber wir Paul Bril in Rom übergeben faben (IV, S. 57). Die anderen Belgier, Die in der Befchichte ber Land= schaftsmalerei zu nennen find, haben fich an ihre Beimat und eine gang ichlichte Naturanffaffung gehalten. Gine feltjame Ericheinung ift ber Antwerpener Joos de Momper, der erft 1635 ftarb, viel fpater als man nach seinen (in dentschen Galerien häufigen) einformigen braungrunen Bildern erwarten follte, auf benen er hauptfächlich Bobenformation barftellt, Bergguge, überbrudte Schluchten, Thalteffel mit Stabten barin, alles nicht nach wirklichem Naturftudium, ohne Ginn für Begetation und fur Farbe in gang unwahrer Beleuchtung. Wie fein und mannigfaltig find bagegen in allem Landichaftlichen die doch alteren, aus ber funftreichen Stadt Mecheln hervorgegangenen Wandermaler Lufas und Martin van Baldenborch und namentlich Saus Bol († 1593) mit feinen garten und bennoch lebensvollen Mquarellminiaturen (in Dresben neun, ichon 1587 gefauft; Berlin, München). Seine Staffage ift am beften, wenn fie aus Menichen ber Beimat besteht; in Ibealfiguren ift er, wie dies gange Zeitalter, manieriert. In Decheln war auch David Bindboons geboren 1578, aber er tam ichon als Rind mit feinen Eltern gunächst nach Autwerpen und dann nach Amsterdam, wo



Big. 13. Golgatha (Teilftud), von Bindboons. München.

er 1629 starb, und nun vertritt er mit seinen sehr geschätzen, seit 1602 batierbaren Landschaften, die durch Bauernizenen belebt sind, das Element der urwüchsigen Kraft und Terbheit, in dem sich Nord- und Südniederland am besten verstanden. In den Figuren richtete er sich nach dem längst verstorbenen Bauernbrueghel, dessen Vorliede für schreiende Farben er auch angenommen hat; seine Bäume und Pssanzen sind mit viel Liede ausgesucht und natürlich, in der Art Koningsloos. Seine Bilder sind nicht häusig, ein echter und zugleich gut erhaltener Vindboons ist sogar eine Seltenheit. Benn sie aber gut sind und seiner früheren Zeit, nicht seiner setzten Manier angehören, so geben sie uns wohl die volltommenste Zusammenstellung von Landschaft und Figur, die wir dis dahin kennen gelernt haben: Golgatha von 1611 in München (Fig. 13). Aus der Landschaft an sich war freilich noch mehr zu gewinnen; darauf aber hatte er es nicht abgesehen.

Der gehn Jahre altere Cammetbrueghel hatte mit feinen Land= ichaften schon mehr erreicht, wie und seine achtzehn in Dresben befindlichen (zwischen 1605 und 1612 datiert) zeigen konnen. In forgfältiger Anord= nung nach brei geschiedenen Planen und in fehr ausgeführter, noch in ben Gernen icharfer Zeichnung geben fie feine Beimatgegend und ben beutschen Mittelrhein wieder, den er auf der Fahrt nach Stalien bei einem längeren Aufenthalt in Roln tennen gelernt hatte: Ebene mit Sugelzugen und Baffer, einzelne Mublen, Turme, Saufer und gange Dorfer, weiter gurudliegend auch Städte. Dhne viel Luftperfpettive fprechen biefe blauen Bilber doch Stimmung und Naturgefühl aus, namentlich wenn fie nicht zu betailliert gehalten und nicht zu fehr mit Figuren gefüllt find. Dann tommen fie auch wohl manchen gang fleinen Landschaften ber beiben Teniers nabe, wo bas Figurliche nur angedeutet ist und der ganze Nachdruck auf einem Regen= himmel mit icharfen Sonnenbliden liegt. Die größeren aber umfaffen bei höherem Horizont bieselbe Beite ber Flächen, wie balb barauf die ber Sollander, fo die Dresdener Sügellanbichaft mit einem Flug bon 1604, die mit bem Rohrbommeljager von 1605 (Fig. 14), ober auch eine Balbhobe, von der ein Beg mit vielem Fuhrwert herunterführt (Nr. 890). Auf diesen größeren Bilbern fprechen bie Lotalfarben fraftiger, und ber Raum ift beutlich vertieft, bagwischen ftort bann freilich eher als auf ben fleinern bas Bubiel bes Miniaturiften ben Ginbrud.

Der Sammetbrueghel hat als Landschafter viele Nachsolger gehabt, von denen zwei genannt sein mögen, weil sie ihm so nahe kommen, daß sie mit ihm verwechselt werden können: sein Sohn Jan († nach 1678), dem drei

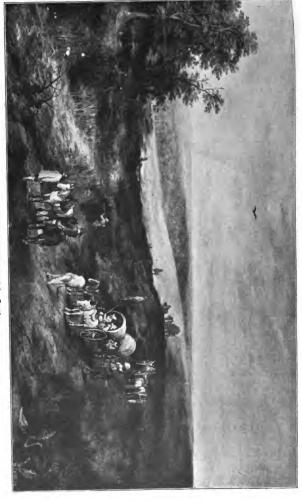

Big. 14. Lanbichaft, von Jan Brueghel. Dresben.

kleine batierte Landichaften in Dresben gehören (1641. 1642) und ber Antwerpener Peter Gysels (1621—1690), ein später Nachahmer, ber sich außer dieser noch eine zweite Weise eingeübt hat, so daß wir von ihm in Dresben neben sechs bezeichneten Landschaftsbilden in Brueghelscher Manier noch zwei andersartige, breit und weich in einem einheitlichen warmen Ton hingestrichene kleine Jagditilleben finden.

Gine gewiffe Ahnlichfeit mit bem Sammetbrueghel hat ber etwas jungere Roelandt Cavery aus Courtrai (1576-1639), Der fruh nach Umfterbam gefommen und bort bon feinem Bruber, einem Schuler bes Miniaturiften Bans Bol, ausgebilbet worden war; 1619 ließ er fich in Utrecht nieber, wo er ftarb. Bei weitem nicht fo vielfeitig wie ber Cammetbrueghel, malte er faft nur Landschaften mit Tieren, Diefe mit einer mahren Leidenschaft und in der Art des Cammetbrueghels; fie find bann mohl in folder Menge angebracht, daß ber Gindruck bes Gangen barunter leiben tann (Baradies= barftellungen, Arche Roa, Orpheus mit ben Tieren, Jagbitude). Dag er Sollander geworden, mertt man feinen Bilbern im Bergleich mit der entsprechen= ben Gattung bes Sammetbrueghels nicht an. Seine Landichaft hat aber in ihren Gingelheiten, Baumen, Steinen und Erbreich, eine Naturwahrheit, die damals in den Niederlanden auffiel und die uns etwas an Cranach Geit beffen Tagen war wohl feinem Maler bie gleiche Belegen= heit zu Bald = und Gebirgestudien geworden wie Cavery, der zwei Jahre lang für Raifer Rubolf II. in Tirol arbeitete und noch 1612 in Matthias Dienften ftand. Bas biefe Gonner von ihm verlangten, war etwas gang Beftimmtes, Sachliches, und er leiftete es ihnen; in ber Unordnung und ber bildmäßigen Birtung brauchte er nicht mit bem Cammetbrueghel gu wett= eifern. Seine Bilber tamen fait alle nach Deutschland, fieben finden fich in Dregben, von 1610 bis 1625 batiert, elf in Wien, zwischen 1604 und 1628 (Fig. 15); auberwarts fieht man fie felten, im haag eine ber öfter vorfommenben Orpheusbarftellungen.

Neben bem mit namenlosen Personen zusammengestellten niederen Gesellschaftsbilde und der Landschaft meldet sich von den übrigen neuen Gattungen, die in Rubens Zeitalter ihre Ausbildung sinden sollten, schon jest etwa noch das Architekturbild. Hendrik Steenwyck d. ä., seit 1577 Meister in Antwerpen, ging dann nach Deutschlaud und starb 1603 in Franksurt; sein hier geborener gleichnamiger Sohn lebte wieder in Antwerpen und die letzten

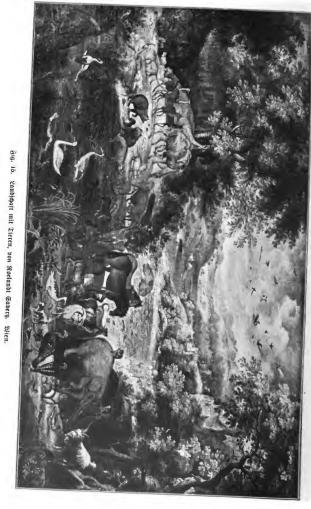

zwanzig Jahre bis mindestens 1649 in London. Beibe malten hauptsächlich Innenansichten kleineren Formats von Kirchen in einem angenehmen blons den Tone und schon mit Lichtwirkungen; ihre Bilder sind manchmal nicht sicher zu unterscheiden, doch sind die späteren des Sohnes freier und breiter im Vortrag als die des Vaters. Die Figurenstaffage malten ihnen andere, dem Vater z. B. der Sammetbrueghel: das Innere einer gotischen Kirche von 1585 in der Ambrosiana. Die Vilder des Sohnes finden sich häufiger (Tresden, Kassel). — Einen ganz andern Charakter haben die Kircheninnensbilder von Peeter Neefs d. a. (1609 Meister in Antwerpen, 1661 nicht mehr am Leben), sie sind kühler, graublau im Ton, scharf gezeichnet mit ausgesuchter Perspektivik, dabei miniaturartig sein und gewöhnlich von einem der Krancken in ansprechender Weise mit farbigen Figuren ausgesichtett; zwei besonders günftige Vilder befinden sich in Krankfurt, sechs in Kassel (Fig. 16). Veeters gleicknamiaer Sohn erreicht den Vater in bessen besten Leistungen nicht.

Bir finden endlich hier noch die Anfänge einer Marinemalerei, die jich aber nicht weiter entwickelt hat und mit dem, was bald darauf in Solland geleiftet wird, feinen Bergleich aushalt. Die Flamlander hatten offenbar mehr Ginn für bas Binnengemaffer als für die offene Gee. Abam Billaerts war zwar ein Antwerpener, aber er ging ichon 1611 nach Utrecht, wo feit 1624 auch fein Cohn Abraham ber Gilbe angehört; beide find alfo hollander geworden. Gie malen Gee = und Strandbilber, der Bater min= bestens bis 1649, ber Cohn bis 1662. Die Bilber bes Baters - bie frühesten von 1616 in Wien, Liechtenstein, und von 1620 in Dresben werben um ihrer Zeitstellung willen beachtet, fie find aber in Bezug auf Baffer und Landschaft von geringer Naturwahrheit, und nur die gewöhnlich febr reichliche Staffage feiner Stranbanfichten pflegt lebendig und angiehend ju fein. Der Cohn fett ohne eigenes Berbienft feines Baters Richtung jort bis in eine Beit hinein, die unfere Unfpruche burch Leiftungen gang andrer Art gefteigert hat. - Bei ben brei Antwerpener Brudern Beeters werben wir une nicht lange aufhalten. Bezeichnend ift ihre Borliebe für Sturme und Schiffbruche, Die teiner gefehen hat oder nach ber Birtlichfeit malen fonnte, mogegen bie ruhig baliegende Gee und ber ichlichte Bolten= himmel gang ungenügend beobachtet find. Der altefte, Billis († 1653) ift fein eigentlicher Marinemaler, und es giebt von ihm feine Seeftude, Die Eindrud machen. Der jungfte, Jan, lebt bis gegen 1680 und ift bereits Manierift; feine häufig vortommenden Bilder find von geringer Natur= mahrheit, Kompositionen aus zweiter Hand, manchmal wie nach Aupserstichen



entworfen. Die Ehre ber Familie muß ber mittlere retten, Bonaventura, ber 1634 Meister wird und 1652 gestorben ift. Wir haben von ihm eine Reihe batierter Bilber, bas zweitältefte in Berlin (1636) zeigt uns in einem hafen zwei große frangofische Kriegsschiffe und weiter in ber Ferne noch ein brittes Schiff, bas eine Salve loft, und eine Angahl von Booten, mancherlei alfo, mas bamals die Nieberlander intereffierte, aber feine Naturstimmung. Das lette in Dresben (1652) giebt uns ein noch bunteres Bewimmel, Rriegs= fchiffe, Die einander mit Salven falutieren, am Ufer viel turfifches Bolf, Da= hinter eine orientalische Stadt, nichts aus ber Beimat. Unsprechender ift ein fleineres, neuerdings aus England erworbenes Bild von 1643 in Dresben, ruhiges, flares Baffer mit einigen Fahrzeugen. Als das Befte rühmt man an ihm, bağ er fich allmählich zu einem einheitlichen, blonden Ton burcharbeitet und barin ben Sollandern nahe tommt. Weben wir bann alfo boch lieber gleich ju ben Sollanbern! Man vergleiche biefe Marinemaler mit ben ihnen gum teil gleichzeitigen Bruffeler Lanbichaftern (am Ende bes 4. Rapitels), und man wird fühlen, wie fie gurudgeblieben find, wie fie faum etwas von bem frifchen Buge des Rubensichen Beiftes, ber jene erfüllt und treibt, in ihre Segel genommen haben. Darum burften wir fie bier an bie altere Entwicklung ber vlamifchen Malerei anschließen.



Fig. 17. Rubens. Gelbftbilbnis von 1635. Bien.

## 2. Rubens.

Seine Gehitsen in der Laudschaft: Bitbens und Uden. Tiermaler: Sunders, Fin u. a. Siftorie: Diepenbeed, Schut, Thutben, Quellinus.

In Rubens Leben ift alles merfwürdig, sein fünftlerischer Bildungsgang, seine weiten Reisen mit ihren diplomatischen Aufgaben, seine Stellung in der Gesellschaft und zu der Bildung seiner Zeit, und nicht zum wenigften schon die Umstände seiner Geburt. Sein Bater war aus Antwerpen seines reformierten Bekenntnisses wegen gesschichtet und lebte jahrelang nach

einer feltsamen Berfehlung als Befangener bes Grafen von Raffau in Siegen. Dort murbe ber Sohn 1577 geboren, nicht am Tage Beter und Paul, ber ibm seinen Ramen gab, sondern am Tage vorber, er wuchs dann in Köln auf und nachdem bier ber Bater gestorben war, jog er mit feiner Mutter nach Antwerven. Behn Jahre fpater mar er Freimeifter ber Lufasgilbe (1598). Er mar jest 21 Jahre alt, aber doch feineswegs fo frühreif wie fein Schuler van Dud, ber in bem gleichen Alter ichon feinen fertigen Stil hatte. Seine mahren Lehrjahre folgten erft jett in Italien\*). Er ging im Sommer 1600 mit Empfehlungen bes Erzherzogspaares zuerst nach Mantua und trat in die Dienste des Bergogs, des vorletten Gongaga (aus ber Sauptlinie IV. 3. 18). Er fovierte für diesen in Benedig und Rom, ging auch mit Be= identen von ihm 1603 an ben fvanischen Sof und lebte langere Beit in Benua. Erft im Berbst 1608 fam er wieder nach Antwerpen, aber unfrei= willig; er war an das Krankenbett feiner Mutter gerufen, beren Leben gu Ende ging. Run wollte er wieder gurud nach Stalien. Bielleicht mare er dann aans geblieben, wie nach ihm Bouffin und Claude Lorrain. Aber ber Erzherzog überredete ihn, fein Hofmaler zu werden, und ba er nicht nach Bruffel überzusiedeln brauchte, fondern in Antwerpen wohnen tonnte, fo willigte er ein (1609). Gleichzeitig trat er ber Gesellschaft ber Romanisten bei. berer, die in Italien gewesen waren. Bieviel mehr hatte er von dort beim= gebracht als alle seine Borganger! Sier in diesem Ertrag, in dieser munder= baren Ernte hat man zuvörderft bas Blud zu erfennen, bas fein ganges Leben burchzieht, und es gleichermagen zu preisen, bag er ging und bag er wiederfam.

Aus ben Jahren vor seiner Reise sind von ihm feine ficher nachweis=

Bhilippi V.

3

<sup>\*)</sup> Bur überficht:

Petrus Paulne Rubens (1577-1640).

<sup>1598</sup> Meifter in Antwerpen.

<sup>1600-1608</sup> in Statien; 1603-1604 in Spanien.

<sup>1609</sup> hofmaler in Antwerpen. Erfter Stil: die fruhen Kirchenbitder. Bermählung mit Mabella Brant († 1626). 1611 hausbau.

Seit 1621 neue Reifen: Paris (Maria von Medicis); Spanien 1628-1629; England 1629-1680. Zweiter Stil: beforative Malerei; fpatere Kirchenbilder.

<sup>1630</sup> Bermählung mit helene Fonrment. Letter Stil; Genrebilber, Landichaften.

<sup>1633</sup> Ergherzogin Jabella ftirbt.

<sup>1635</sup> Rauf bes Landguts Steen.



Sig. 18. Bachaus auf bem Feigenbaum, von Etto van Been. Antwerpen,

baren Bilber mehr vorhanden. Hätten wir sie, so wurden sie uns nichts anderes lehren, als was wir uns ohne sie sagen, daß diesen Genius allein Italien und das Studium der ihm verwandten alten Meister zur Reise

brachten. Go boch überragt er alle feine Landeleute, auch feine einheimischen Lehrer. Rur furze Beit war er in ber Werkstatt bes Landichafters Tobias Berhaeght gewesen. Dann feit 1591 vier Jahre lang bei Abam van Noort, ben wir uns nach ben tuchrigen Sigurenbilbern feines Schwiegerfohns Bor= baens vorstellen mogen, und gulett bis 1698 bei Otto van Been, einem etwas zaghaften, feinfühligen und nach allen Seiten gebilbeten Sumaniften, ber bis bor turgem in Bruffel Sofmaler Alexanders von Barma gewesen war. Bon ihm befigen wir noch eine Angahl Bilber, 3. B. die Vermählung ber h. Katharina von 1589 (Bruffel) von einer weichen und fugen Anmut, die fich wie eine Berbindnug von Raffael und Correggio ausnimmt und babei bas Blamische nicht völlig verbertt. Sobann, ans bem Rramerhause in Antwerpen, jest im Mujeum, vier hohe Tajeln, auf benen Beschäfts= manner in gottgefälligen Lebenswendungen bargeftellt find. Gie find fpater und ichon mehr Dupendarbeiten, fie haben aber noch benjelben Linienfluß und find zum teil auch recht gut gemalt. Namentlich ber aufprechende Bachaus auf bem Teigenbaum, in bem man nichts von bem fünftigen Rubens ahnt; Chriftus trägt hier einen Mautel von einer Rojafarbe, die Been öfter, Rubens mohl niemals hat (Fig. 18). Als Führer in bas Leben war ein folder Mann boch bem jungen Rinbens wertvoll, ber fich buld felbft burch ungewöhnliche Kenutuisse und äußere Feinheit hervorthat. Er hatte in Roln und feit seinem zwölften Jahre bei ben Antwerpener Jesuiten eine gute Schulbildung genoffen und war auch furze Beit Bage in einem graflichen Saufe gewesen. Er war in neuer und alter Litteratur belesen und jprach außer ben Sprachen feines Landes noch bas Italienische, und wenn er in einem plamifch geschriebenen Brief auf ernftere Gegenstäude fam, fo ftellte fich ihm unwillfürlich bas Lateinische ein. Wahrscheinlich hat fein Künftler eine gleich umfaffende theoretische Bildung gehabt, und ficher ftand feiner jemals fo auf der Sohe des außeren Lebens wie er. Wir folgen ihm nm nach Stalien.

Er traf die italienische Malerei gerade auf dem Puntte, wo sie mit der Hochrenaissance abrechnend sich auf einen nenen Stil vorbereitete, und ganz gewiß nahm er von den Bestrebungen der Caracci Kenntnis, wenn uns auch niemand berichtet, daß er sich die Fresken des Palazzo Farnese in Rom angesehen habe. Guido Reni und Domenichino, die große Teilnahme sür ihn hatten, konnten ihm damals noch nicht viel mehr zeigen als ihre Fresken in S. Andrea. Ihr Gegner Caravaggio war mehr nach seinem Herzen; ihn kounte er indessen nur noch in seinen Werken kennen lernen,

bie er auf das höchste verehrte. Es war hinlänglich tlar, wo die Bolognesen mit ihrer ganzen Richtung hinauswollten; solche Männer konnten Rubens wohl Freunde sein, aber keine Führer. Ihm sagten die Maler der Ber-



Big. 19. Das Abendmahl, von Rubens. Mailand, Brera.

gangenheit, die er gleich ihnen studierte — die Benezianer und Correggio — noch etwas anderes, als daß gemalte Körper auf Bilbern sich runden mußten, um eine bedeutende Erscheinung zu machen. Auch seine eignen Figuren sind ganz ausgestaltet, in Formen und Körperfülle zu Ende gebracht, und sie

fonnen einzeln genommen auch plaftisch wirten, aber ihr Husbruck und mas fie umgiebt in Anordnung, Linien und Farbe, furg ber Beift biefer Runft ist malerisch, und Rubens hat das Berdienst, daß er die Malerei da, wo fie bon feinen italienischen Freunden festgefahren mar, wieder aufnahm und weiter führte, indem er fie ihrem Beifte und ihren eigenen Befegen gurud= gab. Jene Plaftit alfo und bagu bas gange gugleich mit ber Malerei ber Bolognesen in Italien aufgetommene Formenwesen bes Barod machte auch er fich ju eigen, wir tonnen ihn fogar ben größten Runftler bes Barocf nenuen, und bann erft tame Bernini, - aber außerbem giebt er eine nicht nur ftartere, fondern auch tiefer geholte Bewegung, als fie irgend ein Italiener giebt, etwas Wilbes und Derbes, aber auch etwas von ber Innerlichkeit jeines nordischen Mittelalters, und biefe glückliche Berbindung von germani= ichem Sinn und Befen und bon etwas italienischer Renaiffance macht Rubens für uns nordische Menschen zu bem ersten mobernen Maler. Er bringt ein neues Temperament in die Runft, nach Durer und allen Italienern, ein Mehr an Ausbrud, Ausbehnung, Darftellbarteit; wir tonnten nicht mehr über ibn gurud. Raumeinbrude, Raturftimmungen, finnliche Affette, religiofes Bathos und vielerlei anderes ließe fich nennen, worin nach Rubens fein Italiener mehr unfer Bedürfnis gang erfüllen fonnte.

Seine gahlreichen Arbeiten aus biefer Periode (Stalien befitt mehr Gemalbe von Rubens als von irgend einem Nordlander), Darftellungen von Beiligen, Halbfiguren, einzelne Köpfe, außerdem mannliche und weibliche Bildniffe ber verschiedenften Urt, bezeugen uns zunächft einen ungewöhnlichen Bleiß. Bobin er geht, bezeichnen Bilber feinen Beg, in Mantua, in Rom, in Genua, in Spanien; zu den felbständigen Arbeiten kommen freie Rovien nach Berken, die ihn anziehen, Umarbeitungen in seine eigene Ausbrucks= weife. Wir haben ferner ben Gindrud eines planmäßigen und ungemein ficheren Borgebens. Er folgt ben alten venezianischen und lombarbischen Meistern, die sein nordisches Gemut am stärtsten ergreifen. Michelangelo macht ihm wenig Beschwerbe; um die romische Schule fummert er sich nicht. Rur mit Giulio Romano, ber in Mantua etwas von ber Strenge Mantegnas in sich aufgenommen hatte, beschäftigt er sich eingehend, aber mit bem Befühl beffen, ber fich ihm von vornherein in wefentlichen Studen überlegen Wichtig werben für ihn Correggio und Carabaggio; beibe lehren ihn die Wirfungen von Licht und Schatten, außerbem ber eine bie fraftvolle Bewegung, ber andere ben garten Linienfluß einer fein gufammengefügten Figurengruppe. Um Ende feines italienischen Aufenthaltes fteben gang reife Werfe, ichon im Stil ber erften Antwervener Beit. In G. Ambrogio in Benua eine Beichneibung Chrifti; in E. Maria bella Ballicella in Rom ein Triptychon mit der Jungfrau in der Glorie und je drei Beiligen am ben Flügeln, darunter Papit Gregorius, Die zweite Redaktion von 1608: die erfte, ein einziges Bild mit dem Papit als Sauptfigur (jest in Grenoble) hatte er felbst zurudgezogen. Das Abendmahl in Mailand, wohl ichon aus feiner erften Untwerpener Beit, weicht von dem Lionardos burchaus ab: bie Figuren find gufammengeschoben und fur eine mannigfachere perfpettivifche Ericheinung ausgenütt, ber enge in die Tiefe gebende Raum mit seinem ausführlich behandelten Beiwert wirft malerischer und beinahe intim (Tig. 19). Gine Disputa von 1609 in ber Paulstirche zu Antwerpen, ebenfalls völlig anders als die Raffaelische und als Banges feineswegs mobithuend, hat bedeutende, bis ins fleinfte forgjältig burchgeführte Sauptfiguren. ben nordischen Cammlungen finden fich noch weitere Bilber diefer Ubergangegeit; einige werden uns innerhalb ihrer Gattung beschäftigen. Die langen Lehrjahre zu Ende, und ber Meifter fteht fertig vor uns.

Wir finden bei ihm wie bei den großen Italienern zuerft die zwei Sauptgattungen, die Rirchentajel (nebst einigen religiösen Genredarstellungen) und die Mythologie, diese dann auch in ihrer allegorifierenden Beiterführung, auf die fein Zeitalter mehr verzichten mag. Wenn Raffael in beiden Bat= tungen große Frestocuflen als Sauptaufgabe vor fich hatte, hinter die das Staffeleibild allmählich gurudtrat, jo blieb fur Rubens bas Tafelbild fein ganges Leben lang bie Sauptfache, und jedes Jahr bis gulett liefert er uns vor allem eine Anzahl großer Altarblätter, an benen allein wir ichon die Entwicklung feiner Runft verfolgen fonnten. Die beforativen Malereien, die dem italienischen Fresto entsprechen, jeit 1622 für Maria von Medicis, dann für Rarl I. von England und für ben ipanischen Sof, befriedigen uns bente nicht, weil uns daran das Improvifierte ftort; ihm waren bieje Auftrage wertvoll, weil er fich feiner Begabung nach, wie er felbst einmal schreibt, gern im größten Maßstabe erging. Mit welcher Leichtigkeit er fich in folche Aufgaben fand, zeigen uns noch in ihren Aberbleibseln die Deforationen für den Einzug des Kardinalinfanten Ferdinand in Antwerpen (1635). Berlangen nach bem Großen bei Rubens ift fein nordischer, sondern ein der italienischen Natur verwandter Bug. Gigentlich find ja auch die Maler der Endichen Schule ihrer Richtung nach Aleinmaler, nur einzelne näbern fich bem Monumentalen, wie Dird Bonts in seinen Bilbern aus bem Löwener Rathanfe. Rubens ift der erste wirkliche Großmaler im Norden, nicht weil



Big. 20. Rubens mit feiner erften Frau. München.

er jene Deforationsmalereien geliefert hat, sondern weil er überhaupt, auch im Staffeleibilde und im kleineren Maßtabe das Einzelne und Aleine nicht kleinlich, sondern angemessen darftellt; seine Altarblätter und einige der ums

fänglicheren mythologischen Stüde zeigen im Norden zum erstenmale, was in der Malerei monumental heißt. Ju den alten Gattungen schuf er eine neue, das Tierdild, oder die Tarstellung, in der das Tier die Hauptsigur ist, deutlich und groß, nicht mehr minutiös wie bei Sammetbrueghel und Savery. Und wie er hier die besonderen Tiermaler Snyders und zu übertras, wie er z. B. der beste Pferdemaler gewesen ist, so malte er Früchte, Pflanzen, Blumen und alle Arten Stillteben, wo es sein mußte, immer noch besser als die Spezialisten. Bom weltsichen Genrebild hat er einige köstliche Proben gegeben, den Liebesgarten und die Bauernfirmeß, die ganze Reisen von Bildern anderer Maler ins Leben riesen, im Porträt leistete er wenigstens tüchtiges und bisweilen auch hervorragendes, und als Landschaitsmaler ist er wieder der erste, der im Norden einen eignen und großen Stil entwidelt hat.

Alls Rubens aus Italien gurudkehrte, war er in fich fo fertig wie Raffael bei feiner Ankunft in Rom. Wir vflegen die fünftlerische Organis fation zu bewundern, die Diesem die Leistungen seiner romischen Beriode, eines nur noch zwölfjährigen Lebens, möglich machte. Rubens hatte bamals noch ein volles Menschenalter vor fich; wenn wir aber bedenken, daß reich: lich gehn Jahre bavon, feit 1622 in außerfter Unruhe auf Reifen und in biplomatischen Geschäften verbracht wurden, fo muß uns ein aus beinahe 1500 Bilbern bestehendes Lebenswert, beffen gute Salfte eigenhandige Arbeit ift, mit Staunen erfüllen. An vielseitiger Thatigfeit fann fein Runftler des Nordens mit Rubens verglichen werden; er erinnert an Raffael. Diefer feinen Marc Anton hatte, fo sammelte er eine gange Reihe von Stechern um fich, bilbete und leitete fie nach feinem Ginne, bag fie feine fünftlerifden Abfichten verftanden und gang in feine Art bes Ausbrucks bineinwuchsen (Bieter Coutman, Lufas Borfterman, Pontius, Die Bruder Bolsmert) und fogar ben abgestorbenen Solzschnitt rief er durch ben hervorragenden Christoph Jegher wieder ins Leben. (Die Aufflarung Diefes gangen Bebiets, ber erfolgreichsten stecherischen Reproduktion, die es jemals gegeben bat, verdanken wir Hymans).

Die Betrachtung gerät in Berlegenheit, wie sie bie Massen ordnen und schichten soll. Suchen wir uns denn einen Weg durch diesen blendenden Reichtum.

Rubens stammte aus einem guten Haufe, und aus einem folchen führte er zweimal eine Lebensgefahrtin beim, beibemale zu seinem Glud. Reben



Big. 21. Rubens Cohne aus erfter Che. Wien, Balerie Liechteuftein.

Jabella Brant sehen wir ihn wohl noch im ersten Jahre seiner Sebe (1609) vor einer Geißblattlaube sigen mit dem Ausdruck eines wohlgestellten, behaglichen Mannes (München; Fig. 20). Die Formgebung mit dem knappen, seiten Strich, noch etwas altertümlich, und der kuhle Farbenten



Gig. 22. Rubens erfte Frau. Betersburg.

wollen nicht recht zu Rubens sonstiger Art stimmen, so daß Burckhardt noch zuletzt an Cornelis de Bos gedacht hat. Das stühverstorbene erste Kind dieser She, ein Töchterchen, ist in einem von vorn gemalten Kops erhalten (Wien, Liechtenstein). Den ältesten Sohn Albert hielt der Erzherzog über der Tause (1614), der zweite, Nikolas (1618), hatte einen vornehmen spanischen

herrn zum Baten. Nicht lange nach dem Tobe der Mitter hat Rubens beibe gemalt, farbig und leuchtend, gang natürlich in Ausbruck und Saltung. ben älteren gereift und flug, er liebte bie Bucher und mablte bald einen gelehrten Beruf, ben anderen als völliges Rind, bas feinen Spielpogel ichnurren läßt (Wien, Liechteuftein; Fig. 21; geringe Ropie in Dregben). Rubens Gattin mit ben etwas bestimmten, aber einnehmenden Bugen finden wir bann gealtert und mit Unzeichen von Rranflichfeit auf einem Bilbe in Betereburg, figend in foftbarer farbiger Aleidung mit einem Bfauenfeber= fächer (Fig. 22). Bald barnach ftarb fie (1626); aus feinen Briefen wiffen wir, wiebiel fie ihm gewesen war. Auf diesem Bilbe feben wir rechts ein Stud Barodarchiteftnr, bie Raffabe eines Gartenpavillons, es fehrt öfter wieder auf feinen Bilbern und hat fich auch in Birflichfeit erhalten, bas lette Uberbleibfel einer beinabe fürftlichen Behaufung, Die fich ber Rünftler durch den Umbau eines 1611 erworbenen alteren Bohnwesens eingerichtet Sier arbeitete er in einem großen Oberlichtsaale fleifig und bald mit vielen Gehilfen, bier empfing er Bafte, umgeben von fostbaren Cammlungen, wie sie wohl fein Runftler wieder zusammengebracht hat: 1618 hatte er von dem englischen Befandten im Saag, Carleton, Antiken erworben gegen eigne Bilber und eine Bugahlung von 2000 Bulben, 1627 verfaufte er bem Bergog von Budingham für 100000 Gulben Blaftif und Gemalbe, namentlich venezianische, und tropbem brachte bie Berfteigerung feines fünft= lerischen Nachlaffes noch 280000 Gulben.\*) Er hatte Freude am Leben, und fein Bohlftand mehrte fich fcmell; fpater pflegte er fich einen täglichen Durchschnittsverdienft von hundert Gulben zu rechnen. Im Stalle ftanden feine Raffepferbe, oft eine gange Ungahl, und wenn er auf feinen Sof hinaustrat, io fah er auf jenen Pavillon und in eine gepflegte Bartenanlage, mo feine Kinder sich mit Jagdhunden vergnügten ober mit seltenem Federvieh. Da fonnte einer wohl gludlich fein und ichone Bilber malen! Den Schauplat zeigt uns ein Münchener Bild aus einem ber Jahre nach 1630, benn bie Frau des Haufes, die hier luftwandelt in ländlicher Tracht mit dem vlas mijden Sut und bem Feberfacher, und ber ein rotgefleideter Bage aufwartet. heißt jest helene Fourment (Fig. 23). Wie traulich und ichlicht lebte fiche

<sup>\*)</sup> Um diese Summen zu verstehen, muß man freilich vergessen, daß 1884 210000 Franten für ein einziges Porträt von Frans Hale (Frantein von Berestenn) mud daß fürzlich für zwei Porträts von van Dyd 485000 Mart bezahlt worden sind, oder daß Rubens Venus refroidie dem Antwerpener Ansenn 100000, seine vier Regerföpse dem Brüssels 80000 Franten gefosiet haben.

dagegen in ben früheren Tagen, als noch Sfabella mit ihrem Gatten vor ber Geiftblattlaube faß!

Bu feinen Sauptwerfen, ben großen religiofen Bemalben, tamen



ihm die Aufträge nicht von ben Fürsten, sondern von den Körperschaften der Städte, auch den geistlichen, junächst seiner Baterstadt. Daß Antwerpen nicht Rom war mit einer papstlichen Kurie an der Spite, ja nicht einmal



Big. 24. Der b. Ignatius, von Rubens. Wien.

eine Bischofsftadt, mag dem Beifte diefer Ruuft zugute gefommen fein. Rubens mar joweit ein treuer fatholischer Chrift, daß ihm feine Bilberiprache aus bem Bergen fam; tiefere firchliche Intereffen batte er aber nicht, benn feine Bildung war humanistisch und überhaupt weltlich, und von den beißen Anregungen der Gegenreformation wird man nicht viel in feiner Runft fpuren. Die umfangreichfte Arbeit erhielt er von feinen Freunden, ben Jefniten. 2018 fie feit 1614 ihre Rirche im italienischen Barod aufführten (fie ift burch einen Brand 1718 bis auf ben Chor und feine Seitenfavellen geritort und bann einfacher wieder hergestellt worben), lieferte er ihnen nicht nur die Plane ber Innendeforation in Marmor und Bronge, beren Wirfung man noch am Sochaltar und an ben Wänden ber Marientapelle por Augen hat, sondern mahrscheinlich noch viel mehr, 3. B. die Reichnung Reiner fannte um biefe Beit im Morben ben Barodftil fo ber Kaffabe. wie er. Eingehend hatte er früher die Palaftarchiteftur Benuas ftudiert, jest gab er auch ein Aupferwert beraus mit dem Anspruch prattischer Anreaung für feine nordische Seimat, wie ein turges Borwort fagt (Balaggi Di Benova, Auf feinen Bilbern bringt er zwar nicht fo reichlich wie Paolo Beronefe ausgeführte Architekturen, aber boch vielerlei einzelnes, was bann um jo beutlicher wirkt; er hat wie Michelangelo ein Befühl für bie Barodjorm und bestimmte Absichten, von denen man an großen und fleinen Aufgaben (Albefonsaltar, Cacilie in Berlin) etwas empfinden wird. fich wohl auch den menichlichen Gestalten in ihren Formen und Linien foviel mit von ben Bomp und ber Rulle bes Requitenftile ber Architeftur, bag, wenn es nach unferen beutigen Runftbegriffen überhaupt eine Malerei bes Baroct geben barf, Rubens als ihr höchfter Bertreter gelten muß.

Die Ausschmüdung der Jesuitenkirche durch Malerei wurde 1620 in einem Vertrage mit Aubens vereinbart und dabei der Anteil seines Geshissen von Syd mit ausbedungen. Die Arbeit war groß: Bilber an der Decke des Hauptschiffs (der Entwurf ist in der Albertina vorhanden) und an den Emporen der Seitenschisse (36 davon in de Wits Zeichnungen im Musse Plantin in Antwerpen), dazu Altarblätter, die schon vorher besonders vergeben waren. Von diesen sind nur drei gerettet worden (sämtlich in Wien). Vom Hochscheitigen Franz Laverius und Ignatius Loyola; jener erweckt Tote, dieser treibt Teusel von Besessen aus (Fig. 24). Darzstellungen von großer Kraft in den Figuren und von einem wahrhaften Pomp des Ausbanes; viele Anklänge an den römischen Naffael, aber keinerlei Nachs

ahmung. Dem Altar einer Geitenfapelle gehörte bas britte au, eine "Simmelfahrt Maria", seine ichonfte, wie er fie unter gehn Kompositionen gn nennen pflegte, von benen die Salfte zu bedeutenderen Bilbern ausgeführt worden ift (Fig. 25). Es handelt fich hierbei nicht um eine Eriftenzdarstellung, joudern um den bestimmten Moment, den Tigians Mijunta ausbrudt, ber aber im Norden lange nicht fo beliebt mar wie etwa die Kronung Maria. In Italien hatten die Caracci und Guido Reni das Thema wieder aufgenommen, und Rubens mußte ce ichon bor 1617 auf Befehl bes Erzbergogs, ber Italien fannte, für den Sochaltar der Bruffeler Karmeliterfirche ansführen (jest im Mujeum). Den gangen oberen Teil überließ er Cornelis Schut; ans den unteren Gruppen von Aposteln und heiligen Frauen spricht nach Anordnung und Ansdruck die zaghafte Sorgfalt eines Frühbilbes. Dieje Bartie ift auf bem Bilbe aus ber Jesuitenfirche reicher und freier, zweiteilig, mit Luft bagwischen. ber Sochaltartafel ber Untwerpener Rathebrale, Die trop ihrer fpaten Beit (1626) für eigenhändig gilt, ift die Gruppierung der untern Figuren bei aller Fülle durch Ausnützung der Plane und durch einzelne Beleuchtungen zu einer noch höheren Wirtung erhoben. In diefen Gruppen, die alle der Dube wert find, und ben reichlich angebrachten Butten, in denen ber Runftler feine Lebensfreude anstlingen laffen tonnte, halt feine Affunta wohl einen Bergleich mit ber italienischen aus, aber bie unthatig auf ihrem Bolfenfige hockende Maria muß ein hartes Angehen für feine Araft gewesen fein, wie fie es beute fur unfere Teilnahme ift. Bon ben uns bekannten gemalten Affunten ber Bologuesen braucht er feine gekannt zu haben - Onido in S. Ambrogio in Genua ftellt die Maria ebenfalls figend bar - bag aber Rubens fich an teiner Stelle feines langen Beges nach irgend einer Redaktion von ihnen follte umgesehen haben, ift gar nicht augunehmen; außer= dem hatte er Tizians Borbild. Warum er diefem auswich, wiffen wir nicht; wie weit aber feine Darftellung von der Idee des Gegenftandes abliegt, fonnte uns ihr außerstes Widerspiel zeigen, die Immaculata Murillos.

Stellen wir nun neben das ungünstige Thema, dem er sich mehr um der Besteller willen unterzogen haben mag, ein für seine Annst wie geschaffenes, das er zwölsmal behandelte, neunmal in großen Altarbildern, die Anbetung der Könige. Das früheste ist ein Breitbild von fünf Wetern mit vielen Figuren, äußerst pruntvoll, so daß es manche für das schönste von allen halten, für den Ratssaal von Antwerpen 1609 gemalt; 1612 versichente es die Stadt nach Madrid (jeht im Prado; Tig. 26), dort fügte er bei seinem zweiten Anseithalte 1628 sein darauf besindliches Porträt, das ihn als



Gig. 25. Simmelfahrt Maria, von Rubens. Bien.

alteren Mann barftellt, bingu. Dann folgen Bilber aus Bruffeler Rirchen im Louvre (1612) und im Bruffeler Mujeum (wenig ipater), in Betersburg, etwas fleiner, famtlich mehr hoch als breit und in ber üblichen Anordnung der Sauptfiguren, mit allerlei Rubeneichen Buthaten, landlichem Baumert, Bufchauern, Geräten und Tieren, namentlich Sunden. Auf bem letten biefer Reihe, bem Mittelbild eines Kngelaltars in ber Johannisfirche zu Mecheln (1616), ift das alles zu einem noch festeren Gefüge zusammengeschlossen bei noch forgfältigerer Ausführung: ber ichwarze Konig hat bas Geficht von einem ber vier Regertopfe auf ber Studie aus Bommersfelden (Bruffel). Wir haben den Gindruck einer endgiltigen Redaktion. Aber acht Jahre fpater baut er das Bauge volltommen nen auf zu der viel ftarfer überhöhten Ant= werpener Anbetung von 1624 mit ihren überraschenden Gindrücken (Fig. 27). Spannung in allen Bewegungen und auf allen Befichtern, von oben ber noch einmal fraftig betont durch die von ihren Rameelen herabschenden Drien= talen, lentt unfern Blid gu ber Maria bin. Statt bes Regertonias ftebt ein Sandelsberr in levantinischer Tracht breit und protig in der Mitte: fein Urbild, ein toftbares Bortrat in ganger Figur von Rubens Sand, befindet jich in Raffel. Sein gruner Rod, bes weißbartigen Konigs Scharlachmantel und Marias Rleid von einem bunfleren Rot bilben einen Dreiflang ber berr= ichenden Farben, fie umgeben das aufleuchtende Beig ber Dalmatika bes fnicenden Ronigs. Bir nabern uns bier ichon ber Beit, mo Rubens in bem Bufalligen ber Komposition seine Symmetrie zu versteden liebt, damit mir fie suchend und von feinen Formen und Farben geleitet und gurudgewinnen; fein Maler giebt joviel Anregung und Bewegung wie er auf ben Bilbern Diefer Beriode.

Aus demjelben Jahre 1624 stammt die für den Bischof von Gent gemalte Betehrung des Grasen, der dann der heilige Bavo wurde (jept in S. Bavo daselbst). Die Komposition ist noch steiler in die Höhe gesührt, zwei Szenen liegen übereinander. Unten an einer Treppe verteilt der fünfetige Heilige im Hausstleide sein Geld an arme Leute, weiter auswärts wird die Gräfin mit zwei dienenden Franzen sichtbar, und ganz oben am Kirchensportal sehen wir wieder ihn selbst im vollen Wassenschmuck tnieend, von seinem Schuhheiligen und dem Bischof empfangen. Bewegung und Schönsheit wie bei Paolo Beronese, aber wieviel mehr Krast! — Auf dem Hauptsaltar der Augustinersirche zu Antwerpen steht das noch höhere "Vierzehnschliebschle" von 1628. Es hat in der Farbe verloren, die einst glänzend und reich war. Aber welche Freiheit der Bewegung erfüllt diese Männer

Bhilippi V.



Sig. 27. Anbetung ber Ronige, bon Rubens. Antwerpen.

und Frauen, die unser Auge treppauswärts führen bis zu der heiligen Familie dort oben, wo das Christlind der Katharina den Ring an den Finger steckt! Diese Madonna des Gnadenbildes, umgeben und angesprochen von lauter Menichen des Angenblicks, mag ihm eine troftliche Erquidung gewesen sein nach allen ben Marien der Himmelsahrt.

Wir wenden uns nun zuruck in die ersten Jahre nach seiner Antunst aus Italien. Damals hatte er eine ganz audere Ausdrucksweise: sester und kräftiger, mehr plastisch, noch nicht so ausgelockert und stießend; die Farbe voller Nachdruck, aber noch nicht leuchtend wie Blumen im Sonnenschein. Der spätere Stil muß uns ja in der Entwicklung des Walerischen als der höhere gelten, aber der frühere hat doch auch seine besonderen Borzüge in seinem bestimmten und großen Ausdruck, namentlich wenn es sich um ernste Gegenstände handelt, um Passionsizenen und ähnliches. Wir stellen uns daraus eine zehnjährige Reihe zusammen, die wieder zu den Altarbildern der Jesuitentirche (um 1620) hinführt.

Die Baffion fteht bei Rubens im Mittelpuntt feiner religiöfen Malerei wie bei feinem Italiener, wie bei Durer. Bas dieser uns nordischen Menichen an Erfindung und in einer alteren Formensprache gegeben, bas bat Rubens ausgeführt und, indem er es mit den Empfindungen einer neuen Beit erfüllte, erft zu feiner vollen und allgemeinen Birfung gebracht. Denn gu Rubens fommt man leichter als ju Durer! Der ftoren uns vielleicht feine blutreichen Bestalten, vor allem die übergefunden Brabanter Frauen mit den rötlichen Lichtern auf bem vollen Tleisch? Sieruber hat vor Beiten Goethe mit feinem gar nicht genug zu preisenden biftorischen Blid berühmte Worte gesprochen, der erfte Neuere, der Rubens gerecht geworden ift: "Ich jage euch, es waren seine Beiber u. f. w." (1776), und - fo bemerkt ichon 1834 Schnage - wenn bas Leidvolle jo von innen beraus gesteigert wird, wie bei Rubens in der Lassion und den Martnrien, jo wurde es ohne ein Gegengewicht an Körperfülle nicht nur unwahr, jondern auch unerträglich häßlich werben. - Der Rubensiche Realismus fest alfo, foweit er uns hier angeht, die vlämische Ratur in bas italienische Formengefuge. Go in ben zwei großen Flügelaltaren mit der Kreuzesaufrichtung und der Abnahme vom Areuz, die jest wie Gegenstücke in der Antwerpener Kathedrale hangen; fie haben aber nicht einmal gleiches Mag. Der großere mit ber Rrenges= aufrichtung murbe 1610 für bie nicht mehr vorhandene Balpurgistirche gemalt (Fig. 28). Rubens hatte den Gegenstand ichon fur eins von den vier Bilbern gewählt, die er 1601 in Rom fur die Rirche E. Croce malte (jest in Graffe), und im Louvre befindet fich noch außerdem eine Zeichnung, etwas geändert gegen das Bemalbe und zugleich mit den abgefürzten Sauptbeftandteilen ber beiden inneren Flügel des Untwerpener Altarwerts verbunden. Auf Diefen fieht man links die Junger mit den beiligen Frauen und rechts den Transport ber beiben Schächer, mit zwei Reitern gang vorne, wie fie Baolo Beronese als Ginfriedigung angubringen liebte. Auf ben außeren Flügeln fteben Bal= purgis und Katharina mit einem männlichen Seiligen, talte Ginzelfiguren im römischen Monumentalftil, babei in Licht und Rleisch etwas an Caravaggio erinnernd. Für das Hauptbild war Tintorettos Aufrichtung bes Schächers in ber großen Kreugigungsbarftellung ber Scuola S. Rocco natürlich anregend, aber keineswegs weiterhin vorbildlich (Fig. 29). Das eigentliche Problem, die modellierende Belichtung des langfam und allmählich anfteigenden Chriftus= forpers entstand bei bem Studium Caravaggios, bas ihn lange Zeit nicht logließ. Er tonnte beispielsweise beffen Rofentrangmadonna bamals in ber Dominitanerfirche feben, wohin fie eine Gruppe von Runftlern geftiftet batte (Wien, Liechtenftein; IV, Fig. 39). Licht und Schatten find auf ber Unt= werpener Kreuzesaufrichtung überhaupt bie entscheidenden Darftellungsmittel, Die Farbe wirft nur mit, und die Wirtung ift fo ernft und wuchtig, daß niemand das blumige Rolorit des späteren Rubens hier wünschen möchte.

Die Rreugabnahme, für bie Urmbruftichugen, 1612 vollendet, ift um vieles abgeflarter, faufter, geiftiger (Fig. 30). Die Form bes Chriftusforpers und feine Schiebung, Die Gruppierung ber übrigen Berfonen um Diefe Linien und ihre Berbindung mit dem Geschehenden durch ein leifes Pathos, endlich Die beutlich mitsprechende Farbe haben Rubens Abnahme vom Kreug zu bem Typus diefes Borganges in der Paffionsgeschichte gemacht, bei dem wir nun nicht mehr an das Bravourstud Daniels von Volterra benken, sondern hochftens noch an ein Blatt aus Durers Gruner Baffion, bem Rubens bier auffallend nabe tommt. Roch ichoner beinahe als die Mitte find die inneren Klügel, wenigstens ber linke: Die blamifche Maria wird von Elisabeth empfangen und begrüßt, Josef und Zacharias schütteln fich bie Sande, bazwifchen vielerlei Intimitäten, ein bellender Sund, ein Madchen mit einem Korbe auf dem Ropf; unter einem Brudenbogen nach Paolos Art fieht man verschiedenes Federvieh. Rubens hatte diese gelungene Komposition schon vor= bereitet durch Bilber, die fich noch in Stalien befinden; unfere Abbildung giebt eine in den Sauptbestandteilen entsprechende nach einem Stich (Fig. 31). Der Mann mit dem Gel fehlt auf dem Altarflügel in Antwerpen. Der rechte innere Flügel mit einer ebeufo toftlich in Farbe gesetten "Darftellung im Tempel" ift feierlicher; unter ben Begleitern bes Sobenpriefters fteht ber Bürgermeifter Rodor, ber biefen Auftrag an feinen Freund vermittelt hat. Auf ben außeren Flügeln feben wir Chriftophorus, ben Batron ber Schuten



Fig. 28. Rreugesaufrichtung, von Rubens. Antwerpen, Dom.



Big. 29. Aufrichtung bes Schächers aus Tintorettos Rreugigung in G. Rocco ju Benedig.



Fig. 30. Rreugabnahme, von Rubens. Antwerpen, Dom.

(denen zu gesallen der Künstler für jede Szene dieses Altarwerks einen "gestragenen Christus" gewählt haben soll); auf einer Stizze (in München) leuchtet der Eremit dem Kinde höchst draftisch ins Gesicht.

Mleinere Bilber, aber noch mit dem vollen Ernft der Auffaffung,



Big. 31. Beimfuchung Maria, von Rubens. Anpferftich von Bieter Jobe b. j.

sind teils für die Hausandacht, teils als Epitaphien für irgend eine Kirche gemalt worden. Gine "Beweinung Christi" mit Johannes und den Frauen vor der Felsenhöhle (Antwerpen, Nr. 319; anziehender als das gleich=

zeitige große Kirchenstüd in Brüssel, Nr. 408) ist ties empfunden und auch neben der berühmteren Darstellung von van Ond noch beachtenswert; sie zeigt uns den Christoskörper beinahe von vorn mit heraus gestrecktem, verfürztem rechtem Bein. Auf einem größeren Botivbilde, der "Dreieinigkeit" (Autwerpen, Nr. 314), sehen wir einen ganz ähnlich gehaltenen berühmten Christuskörper, ebenjalls von Rubens eigener Hand, mit ebenso verkürztem linkem Bein. Das sind Erinuerungen an Mantegna. Verkleinert, äußerst



Big. 32. Beweinung Chrifti, von Rubens. Bien.

sein ansgeführt, von emailartiger Farbenwirfung sindet sich jene "Beweinung" in Wien (von 1614; Fig. 32) und gauz klein, nur mit Maria und Magsdalena, stizzeuhast, aber durchaus sertig im Ansdruck, in Berlin. Auf dem Mittelstück eines Epitaphs von 1618 in Antwerpen sehen wir den Christusköpper sigend auf dem Grabesrande und von einem der vier Trauernden, die hinter ihm stehen, gehalten, virtuos hingeworsen, mit sehr wenig Lokaljarde, hauptsächlich in Grau und Braun (Fig. 33). Keine ganz frische Empfinsdung, sondern, wie es scheiut, schon etwas von dem matten, weichen Senti-



Big. 33. Beweinung Chrifti (le Christ à la paille), von Rubens. Antwerpen.

60 2. Rubens.

ment van Dycks, dafür aber eine ungeheure Routine. Auf dem Stein hinter dem rechten Arm des Christinstörpers liegt ein Bündel Stroh, vortrefflich gemalt, es hat bezeichnenderweise dem Bilde seinen Namen gegeben: le Christ à la paille. Auf dem Epitaph seines Freundes Rocky (Antwerpen, 1615 vollsendet) mußte er Christins mit dem ungläubigen Thomas, Johannes und Betrus darstellen, ein sorgfältig gemachtes, aber langweiliges Halbsigurenbild, nur der Christus hat wirkliche Bravourhände, — zwischen zwei Flügeln mit den frisch gemalten Porträts der Stifter.

Anger auf diefen Spitaphien finden wir bei Rubens die Salbfiguren ber Benegianer und Lombarben nicht häufig. Gin feines Stud Diefer Art ift ein aufrecht stehender Chriftus, ber nach links gewandt Magdalena und brei fündigen Mannern mit milden Gebarden Troft gufpricht (Munchen): das Pathos der Bußfertigen geht ein wenig weit, aber es bleibt mahr und ergreifend, also boch mehr als blübendes Fleisch und Lichtmalerei, worauf manche ben Behalt bes Bilbes einschränfen möchten. Bir begegnen Diesem Motiv öfter bei van Dod, nur mit einer Madonua anstatt bes Chriftus. Auf einem intereffanten, fruber Rubens zugeschriebenen Altarblatt mit lebensgroßen Figuren (Raffel, Fig. 34) feben wir bor ihr vier Beilige und brei unferer bugenden Gunder, Ronig David, Magbalena und ben verlorenen Gine pomphafte Szene in feierlichem Gaulenbau, ungemein fraftige Geftalten, fehr viel Farbe. Die dunkle Madonna hat Ahnlichkeit mit Ifabella Brant, und bas blonde Chriftfind ift ber 1618 geborene Nifolas (ein für Rubens ungewöhnlich individuelles Profiltopichen des einjährigen mit einem Spielvogel in Berlin, Nr. 763; eine Geberzeichnung in der Albertina). Um dieje Reit, 1618 bis 1621, arbeitete van Dud noch mit seinem ehemaligen Lehrer gufammen unter beffen Namensfirma. Das Raffeler Bild ift gegen 1620 entstanden. es hat innerhalb einer im allgemeinen Anbensschen Formgebung im einzelnen foviel mehr bon feinem Schuler, eine große Corgialt ber Musführung, Die übertriebenen Körperjormen, das startschattige schwere Kolorit mit der bran= ftigen, nicht lichten Fleischfarbe, daß man ihm schon lange baran einen großen Anteil zuschrieb. In Rennerfreisen gilt es aber jett mit Recht gang als fein Bert. Bie dagegen ein um diefelbe Zeit von Rubens erfundenes einfaches Kirchenbild von gedämpfterem Pathos aussieht, zeigt uns die "Auferwedung bes Lazarus" (Berlin, einstmals oben abgerundet; Fig. 35). Christus im roten Mantel über bem weißen Meibe halt funf Bestalten bas Gegen= gewicht, fein Ropf ift der hochste Punkt im Liniengefige, er felbst und Lazarus haben das Hauptlicht. Gine wohlüberlegte Komposition. Ann aber,

wie natürlich spricht alles einzelne, die Stellung, die Gesichter, die Hände! Wir stehen hier, darf man vielleicht sagen, vor einem ins Nordische über-



Fig. 34. Maria als Buffucht ber Gunber, von van Dud. Raffel.

jesten Tizian. Wie sich dazu die Formenkunst des reinen Romanismus vers hält, lehrt die "Auserweckung" des Sebastiano del Piombo (II, Fig. 349). Benn Rubens Bilb nicht von ihm selbst, sondern, wie man jest meint, von van Dyd ausgeführt sein sollte, so ist boch unter ber hand bes Schuleet von bessen Weiste nichts für uns sichtbar; biesen milben und mannlichen



Gig. 35. Auferwedung bes Lagarus, von Rubens. Berlin.

Ernst und die tiese, aber gehaltene Gefühlserregung konnte van Dpd in und seinen Werten nicht geben.

Bie Sanfarengeschmetter empfängt und nun ber coup de lance, beinaht



Big. 36. Arengigung (le coup de lance), von Rubens. Antwerpen.

boppelt jo groß, 1620, also etwa um biefelbe Beit für Rodox gemalt (Antwerpen; Fig. 36). Dem Motiv, nach dem das Bild feinen namen befommen hat, wendet fich die blonde Magdalena mit unwillfürlichen Sandbewegungen entgegen, im gelben Seidenfleid, bas unter joviel raufchenden Garben noch glangt und zwifchen ben Leiteriproffen hindurch weithin leuchtet: ichon auf der Arengabnahme mar Magdalenas Figur mit Borliebe behandelt, hier aber ist sie das eigentliche malerische Hauptmotiv geworden. Nun haben wir weiter lauter heftige Accente. Drei mächtige Korper, Die außeren zwei noch in itarter Bewegung, an diagonal gestellten Kreuzen, bagu neun banbelnbe. trauernde, zuichauende Personen, in Größenverhaltniffen, wie fie uns von einem wirklichen Standpunkte aus gar nicht ericheinen tonnten. Gie laffen es ju feinem gesammelten Gindrud fommen. Colange bas Bild über bem Sochaltar ber Frangistanerfirche bing, mochte fich taum jemand gur Rachrechnung der Perspettive veranlagt fühlen. Jest zerftreut fich bas Gauge in einzelne Aublide: fehr viel Bewegung, Gegenfage von Beichheit und Starte, auch Unterschiede im Grad ber Ausführung. Bielfach werden wir an van Duck erinnert, beffen Beteiligung bier überliefert ift. Bieviel Tage fonnte mohl Rubens einem einzigen berartigen Bilbe gonnen? Wir befinden uns ja nun wieder ber Beit nach in ber Rabe ber großen Altartafeln für Die Jejuitenfirche. Mus bem Jahre 1619 haben wir angerbem noch eine ichon wegen ihres für Rubens ungewöhnlichen Farbentons früher ermähnte Kommunion des h. Frang in Antwerpen (IV, E. 202). Außerlich ber Daritellung von Agostino Caracci einigermaßen abnlich, in ben Figuren aber derjenigen Domenichinos noch näher fommend, ift fie doch von beiden, Die Rubens im Original nicht gefannt haben fann, grundlich verichieden: fein Beiliger ift ftart impulsiv und durchaus die Sauptperson, bei den Italienern überwiegt das Gebaren der anderen und das Gepränge. Alfo wiederum eine reife Leiftung neben vielen anderen großen Bildern eines furzen Beitraums, beffen Ertrag wir uns hier zufällig einmal vergegenwärtigen. In Birklichkeit war für Rubens jedes Jahr gleich arbeitsreich.

In diesen Jahren vor 1620 kamen ihm Aufträge aus Süddeutschland auf eine ganze Reihe von Kirchenbildern, die sich jest alle in der Münchener Binakothek befinden, und nun erhielt er auch ein Thema, durch bessen handlung er für uns in die Nähe Michekangelos tritt. Diesem gesährlichen Borbilde waren viele seiner vlämischen Borpilde waren viele seiner vlämischen Borpilde waren viele seiner vlämischen Ruhm erworden durch eine salide Urt der Nachahmung, dasur aber ihre Eigenart an die sremde Form vers



Fig. 37. Der Sollenfturs (Teilftud), von Rubens. München.

loren. Daß es ihm ebenfo geben fonnte, mar nicht mehr zu befürchten; Die Erinnerung an Michelangelo war alt, bor mehr als gehn Jahren hatte er bas Bandfresto mit bem Jungften Bericht in ber Sixtinifchen Rapelle einmal bor Augen gehabt. Dem Grafen gu Pfalg=Reuburg lieferte er 1618 für die eine Jesuitenfirche in Reuburg bas "große" Jungfte Gericht in überlebensgroßen Figuren (Dr. 735, eine verfleinerte Ropie in Dresben) und gleich barnach für bie andere mit brei weiteren Altarblättern einen "Sturg ber bojen Engel burch Michael" (Dr. 736), alles ber Sauptfache nach Werkstattarbeiten, wie eine ahnlich gehaltene Darftellung bes Apotalny= tischen Beibes für ben Freifinger Dom (Dr. 739). Reines biefer Bilber befriedigt uns heute, und ihm felbit ging es nicht anders. Er nahm feine Arbeit von neuem por, und wenn fie ibm auch nicht in die Seele fchnitt. wie Michelangelo, zu einer fünitlerischen Abrechnung mit Diesem mußte es gleichwohl kommen, und in fie mochten dann auch wohl noch Nachbilder und Schatten hineinspielen von einem anderen Riefengemalde. Gleich nach Dichels angelo batte nämlich Tintoretto im Chor von G. Maria dell' Orto auf feine Beije die letten Dinge gegeben, mit aufgedunsenen, taumelnden Beftalten. Aber ein Sucher und Grubler wie Lionardo und Durer war Rubens nicht. Er malte nun für fich eigenhändig in fleinen Figuren zuerft nur eine Salfte bes Jungften Berichts, Die, wo bie Erzengel von oben aus bem Lichte des Simmels hervorsturmen und die Berdammten in die dunfeln Tiefen werfen zu ben Teufeln, Die fie gierig ergreifen, und er legte in biefen "Böllenfturg" (Dr. 737; Fig. 37) außer ben Bewegungen und ber Rraft Michelangelos und ber Wirfung eines angenblidlichen Schredens noch Gindrude von Licht und Raum, von Entfernung und bodenlofer Ginfternis. Dann aber zeigt mit noch fleiner gehaltenen Figuren bas "fleine" Jungfte Bericht (Rr. 738; Fig. 38), wie er bas Bange auffaßte und wie er bei einer Ausführung im großen auf uns zu wirfen fich vorgesett batte. und Schatten und Raumtiefe und eine Menge einzelner malerischer Reize hatte er vor Michelangelo voraus. Gein Chriftns bedeutet an fich und im Bufammenhange bes Bangen mehr, Die Befichter fagen und mehr und bie Körper mit ihren Bewegungen nicht weniger, und aus ihrem Leben fpricht ein neues Formgefühl. Rubens ift hier nicht nur Michelangelo gegenüber ber größere Maler, fondern auch der Urheber eines neuen Stile. Denfen mir uns fein Bild umrahmt von der ausladenden Blaftit eines üppigen Barodaltars in einer Jesuitenfirche, babin gehort es, wo man die raufchenden Accorde gn ichagen weiß; fur die Betrachtung, die nur Ernft und Wahrheit



Big. 38. V Das fleine Jungfte Gericht (oben und rechts fehlt ein Stud), von Rubens. Munchen.

sucht, für die schlichte Andacht hat es zuviel Schwingungen, es ift ein echtes Barockgemälde.

Wenn wir von den Rirchentgfeln abfeben, fo bat Rubens Die biblifche Geschichte nicht fehr häufig behandelt; er war tein Boet, der fich wie Rembrandt gang in das Alte Teitament bineingelebt batte, und er war auch nicht bon einer calbiniftifchen Gemeinde umgeben, Die Dieje Belt liebte. Bisweilen mag ber Rufall einer Bestellung ihm einen gunftigen Gegenstand zugetragen haben. But und gludlich fur feine Art ift ein fleines Breitbild von 1625, Loths Flucht im Louvre (Fig. 39; bas Gegenstud, eine Berftofung Sagars in Betersburg) in allen feinen Riguren, ber gogernden Matrone, ber ftatte lichen Tochter mit ben Bugen ber Siabella Brant und ben brangenden Engeln, - und dabei wieder ein echtes Barocibild nicht bloß wegen der gemalten Das Gegenteil von biefer Stileinheit haben wir in bem Bethlebemitischen Kindermord (München), wo die große römische Gebarde mit ber plamischen Bauernwildheit eine unvollkommene Mischung hat eingehen muffen. Manchmal intereffierte ihn auch ein Stoff nur als Gelegenheit. Praft ober Beiblichkeit und Nacktes zu zeigen: "Simfon an Delilas Lager übermältigt" (München), eine Athletengeschichte, in der auch von Gerfules gehandelt sein fonnte, oder "Bathseba am Springbrunnen" (Dresben) vor Davids Barodvalast finend, ein schwarzer Bage bringt ihr den Liebesbrief, farbeureich und In einer gleich prachtigen Baroceinrichtung gum teil mit benfelben Ausstattungsftuden fitt "Gusanna" nadt, vom Ruden ber geseben. Daß jie es ift, verraten uns nur die beiden Alten (München: Fig. 40). Sie gleicht gang ber "Untiope" eines Antwerpener Bildes von 1614, ber gufammengebudten Venus refroidie, auf die ein bodbeiniger Jupiter grinfend niederfieht.

Das weltlich gemeinte Genrebild mit heiligen Figuren, das sich auch allenfalls noch jür die Hausandacht schieft, sinden wir dei Rubens nicht zu häusig; es ist die Hauptstärke van Dycks. Schon 1620, ehe er noch in Italien gewesen war, schähre man diesen nahe an Rubens, und die mit Bahlen rechnenden Kunsitiebhaber versprachen sich von ihm Großes. Wöglich wäre, daß nicht bloß eigene Neigaug, sondern auch die Weinung seiner Auftrageber Rubens auf den erusten Stil seiner großen Bilder allmählich seitlegte. Uber er verstand sich auch vortresslich auf das Kleine. Die "Mabonna mit dem Papagei" (Untwerpen; Fig. 41) schenkte er 1631 der Lufasgilde, als sie ihn zu ihrem Vorsteher gewählt hatte; es war ein steres Bild, das er selbst also sür einwas sehr Gutes gehalten haben muß, schwerlich viel später als 1612, denn man spürt noch die Nähe Staliens. Die Ge-

Big. 39. Loths Flucht, von Rubens. Louvre.

sichter sagen selbst für Rubens, der kein Physiognomiker ist, werkwürdig wenig: der flachsköpfige Jesus, die brünette Maria (nicht Jsabella Brant) im roten Aleide und hinten im Schatten in seinem tiesbräunlich gelben Mantel der sleißend gemalte Joses, dem man schon öfter begegnet zu sein meint; aber über dem Gauzen liegt ein Hauch von Behaglichkeit und Feinsheit, etwas noch Weicheres, als uns Tizian und selbst Palma Becchio auf ähnlichen Breitbildern zu geben psiegen. Die Madouna mit dem Papagei sieht dem Tupus der "Nuhe auf der Flucht" nahe. Eine solche haben wir



Fig. 40. Gufanna, von Rubens. München.

von Rubens aus etwas späterer Zeit in einem frästigen Holzschnitt von Zegher (Fig. 42). Josef hat sich zur Ruhe gelegt an einem Waldrand mit den bekannten Linien der Rubensschen Landschaftshintergründe, während drei Rutten zu der unter einem Baume sitzenden Madonna ein Lamm hinzuzerren bemüht sind. Solche "heilige Kinder" schweben auch gestügelt zu zweien oder dreien über den Hauptsiguren seiner Gemälde, wie bei Tizian und den Italienern, die ihm solgten, oder bei Murillo. Um einen Blumenkranz mit einer Madonna sind sie gruppiert beinahe wie die Zierstücke eines Baroderahmens (München Ar. 729; Fig. 43). Auf Vildern für sich als handelnde

Figuren spielen sie mit bem zartblonden Christind und Johannes unter Blumen und Früchten (Wien, Nr. 1159, Berlin Nr. 779, nicht eigenfändig), ober sie tragen in größerer Anzahl einen schweren Kranz (München, Nr. 728;



Big. 41. Mabonna mit bem Papagei, von Rubeus. Antwerpen.

Fig. 44, Kopfituet über bem Inhaltsverzeichnis). Hier find fie ungeflügelt, also prosan und nicht einmal mythologisch gedacht; ohne irgendwie zu antistifieren sind sie im Geiste der alexandrinischen Genreplastit ersunden, malerisch und gang modern.

Als Rubens zum zweitenmale nach Mabrid gefommen war, 1628, topierte er bort Tizians Benussest (II, Fig. 371) und baraus ging bann sein



eignes in Wien befindliches Bilb hervor (Fig. 45). Das Benusfest gehört zu den drei Mythologien, die einst Tizian für Alfons I. von Ferrara ge-

malt hatte und die ihn in diefer Gattung zuerst auf seiner Höhe zeigen; sie haben mehr und kleinere Figuren und mehr Feuer als die späteren. Iwei hatte Philipp IV. nicht lange vor Aubens Ankunst von dem Kardinal Ludovisi geschenkt bekommen, das dritte Bild, Bacchus und Ariadne in Lonsdon, besand sich zwar noch im Besit der längst aus Ferrara vertriebenen Cste, es war aber nicht öffentlich aufgestellt und aller Wahrscheinlichkeit nach



Fig. 48. Mabonna im Blumentrang, bon Rubens, ber Rrang von Sammetbrueghel. Minchen.

für Rubens mährend der Jahre scines italienischen Ausenthalts ebensowenig sichtbar wie jene andern zwei, die er erst in Spanien kennen lernte. Seine eigenen Bacchanalien mit großen Figuren haben nun auch in der That durchaus nichts von Tizian an sich, sie erinnern in der Aussassung und in der allgemeinen Formgebung an Mantegna und dessen kupserstiche und an Giulio Romano, vor dessen Gestalten sie aber ein wirkliches Leben voraus haben, das Giulio nie erreicht. Rubens, mit dem es an allgemein menschlicher Bildung



Fig. 45. Das Benusfeft, von Rubens. Bien.

nicht fehr viele feiner Beitgenoffen aufnehmen konnten, liebte bas Altertum mit ber Richtung auf bas Bange, Die uns auch bei Raffael begegnet. Er lieft nicht bloß flaffifche Autoren, die ibm Anregung gu Bilbern geben fonnen, jondern er teilt auch das Jutereffe feiner gelehrten Freunde an neugefundenen Tegten und spricht voller Bewunderung von griechischen Inschriften bes Grafen Arundel, die doch nichts von Runft enthielten, jondern nur bon Staatsvertragen handelten; er nimmt es Schen übel, daß er fich in die Politif mifcht, auftatt biefe herrlichen Cachen herauszugeben. Die autiken Aunftwerke kanute er wohl vollständiger als irgend einer gu feiner Beit, und mas er einmal mit Teilnahme angesehen hatte, wußte er noch nach Jahren aus feiner Erinnerung heraus deutlich und richtig zu beschreiben. Mit biefer Liebe jum Altertum im Bergen ift er boch fein Louffin geworben. Mis ihm Junius, ber pfalgifche Sausgelehrte des Grafen Arundel, fein Berf de pictura veterum überschickt, befennt er freimutig in einem außerst fein abgefaßten Dantbriefe, wieviel mehr Freude ihm jemand durch ein abuliches Buch über die Malerei der Staliener gemacht haben wurde, denn von den italienifchen Bildern fonne man fagen: bas find fie, und bann muffe man in feinen Ausbruden individuell werden, von der Malerei der Alten aber hatten wir nicht viel mehr als Traumgebilde. Un Stulpturen war freilich bamals außer bem erft gang gulett entbedten "reinen" Griechifch fo gieulich alles vorhauden, was einen Künftler angiehen konnte, und maucher war vor und nach Rubens zum Maler ber Plaftit geworden. Er fannte Dieje Be= fahr gang genan. 2113 Erscheinung ihrer Beit ftellt er die antife Blaftif hoch über alles Moderne, aber ihre bestimmte Beichnung, ihre übertriebene Mustelbildung und ihr icharfer Ausdrud in einem harten Stoffe, alles bas mußte jeder nachahmenden Malerei verderblich werden. Rur der Maler fonne mit Rugen antife Statuen ftubieren, ber fich über alle Unterschiede ber beiben Rünfte flar geworden fei. Diefer Theorie halt die Erscheinung der Rubens= ichen Malerci ftand. Er will vielfach Antifes zeigen, schon sein Barock führt ja antike Elemente in Menge mit fich, und er wiederholt nicht nur im bekorativen Beiwert, jondern auch in einzelnen Sauptfiguren antite Erfindungen, aber bas Altertum wird niemals für ben geiftigen Gindruck bes Gangen bestimmend, und wir haben in feiner Entwicklung feine antifisierende Beriode wie bei bem fpateren Raffael und feinen letten Schülern. Dem antifen Motiv gegenüber macht fich immer ein ftarfer Rubensicher Lebens= gehalt geltend, fo daß unfer letter Gindruck nie an einer antifen Außerlich= feit hängen bleiben wird. In den Körpern seiner Bacchanalien steht er so=

gar seinem Landsmaun Jordaens nahe, aber nur äußerlich, benn er hat Bewegung, und biefer nicht.

Diese Reihe beginnt mit einer guten, frühen bachantischen Szene, wohl noch aus der italienischen Zeit, einem "trunfenen herfules", der unter bodbeinigen Sathern und Weibern in Lebensgröße ganz von vorn auf uns zu taumelt (Dresben). Ihr hauptstück ist der bacchische Zug aus Blenheim in Berlin (Fig. 46), in dem man die Gesichter Jadellas und ihrer zwei Sohne



Big. 46. Bacchijcher Bug, bon Rubens. Berlin.

zu erkennen meint; es ist die Zeit, wo van Dyd bei ihm arbeitete, um 1620, der bemnach auch hier die Aussiährung auf sich genommen hätte. An diese Darstellung schließen sich ähnliche an, in München ("der trunkene Silen", Nr. 754, zum teil mit denselben Figuren) in Petersburg und London. Für einen Jagdliebhaber war ein anderes großes Bild bestimmt, Diana mit Hunden und drei Begleiterinnen, die von zwei Sathrn augesallen werden (Kassel, Nr. 85). Die Sathrn sind wie damals gewöhnlich bockbeinig gebildet, von



Big. 47. Schlafende Balbnymphen, bon Rnbens, bie Laubicaft von Sammetbrueghel. Milucen.

Denkmälerstudien oder einer beabsichtigten italienischen haltung ist nichts zu bemerken.

Bewöhnlich haben diefe Bilber erheblich fleinere Figuren, weil nicht jeber Privatmann ben Raum eines italienischen Palaftes hatte; Rubens arbeitete fie aber auch auf Borrat zu feinem Bergnugen und nicht blog auf Bestellung, und mas er in Diefer Art malte, bat meistens fleineres Format. Muf der fleinften und jugleich iconften Darftellung der "Befreiung ber Andromeda" (in Berlin, Dr. 785 gegen 1616) jeben wir ein berbes blamiiches Schimmelpferd und ein unedles Beib von ichmammiger Bilbung, aber einem unfagbaren Schimmer bes vom Lichte geweckten Sautlebens. Das Einzige, mas und an Tigian erinnern konnte, find funf Amoretten, Die aber nicht bloß finnen ober fpielen, fondern thatig eingreifen. - Rallifto an einem Balbfaum figend, von Diana, in die fich Jupiter verwaudelt hat, umworben und umichmeichelt (Raffel) ift ein gartes, eigenhandiges, frubes Bild von 1613, von einer ungewöhnlichen Burudhaltung bes Uffetts und in den Beinen ber Rallifto gang ohne Schatten modelliert, italienisch ber Richtung nach, aber nicht gerade an Tizian erinnernd. Später und gang von Rubens eigner Art ift ein athletischer weißbartiger Boreas, ber Dreithnia in Die Luft empor trägt, unterhalb ber Gruppe fcmeben brei Flügelputten (Wien, Afademie). Much die Refropstochter mit bem fleinen Erichthonios (Wien, Liechtenftein) haben nichts von Tigian. Die rubende Benus ber Benegianer murben wir bei ihm vergebens fuchen. Finden wir aber einmal brei nadte Beichöpfe von den feinsten Formen ebenso reizvoll wie unschicklich hingestreckt - die "fchlafende Diana" in einer von bem Cammetbrueghel gemalten Baldlandichaft mit totem Bilb, in Munchen - und feben wir fie auf ihre Serfunft an, fo wird und cher ber Bedante an Correggio fommen als an Tigian (Fig. 47).

Es giebt aber boch eine Alasse von Bilbern, aus benen uns Tizian anspricht, nicht durch bestimmte Stoffe ober einzelne Formen, sondern durch ben Ausbruck der Landschaft und durch die Art, wie in diese die Figuren geseth sind. Dann vernehmen wir einen Ton, der abweicht von dem Klang der rauschenden Bacchanalien, der Tizian mit Giorgione gemeinsam ist und der sich ganz anderen Gegenständen mitteilen kann. Hierher gehört das späte in drei Stusen bekannte Parisurteil. Zuerst in einem Werfitattsbilde in Dresden um 1625 ist die Jahl der Putten und die der Dämonen in der Lust größer, dann um 1636 verringert sie sich bei sehr viel besseren Unssährung und größerem Format (London), den Apfel hält beidemale nicht

Merfur, foudern Baris. Endlich wird das Ganze noch einmal in den Giuzel= beiten vereinfacht und auf eine größer wirfende Erscheinung gebracht (Brado. 1639 vollendet; Fig. 48), es ift von der Gegenseite fomponiert und leuchtet golden in der Farbe, wie die etwa gleichzeitige große Einzelfigur der Andromeda in Berlin (Dr. 776 C aus Blenheim). - Dem Ginbrud nach ber= wandt ift bie ebenfalls fpate Atalante, ber Meleager ben Ebertopf auf ben Echoß legt, babei Jagdhunde, ein Flügelputto und in ber Luft Damouen (am besten in München). Sonft haben etwa noch von ben fleinen mythologischen Bilbern diefer gang malerischen Auffassung die brei Grazien in Madrid jenen Tizianischen Rachtlang in der umgebenden Szenerie, einer Brunnenstulptur unter Baumgweigen, in benen Blumen und farbige Stoffe hangen, mit bem Blid in eine Lanbichaft. Auch eine Befreiung ber Andromeda nußte er lange nach der frühsten Darftellung (3. 78) uoch einmal malen, für Madrid (Brado, Nr. 1584); der König bestellte fie 1636. Sier ist die Andromeda in ihrer Saltung nach ber Minerba ber gwei alteren Parisurteile (London und Dresden) genommen, nur bat fie Belene Fourments Buge, und es icheint, daß dafür die bereits erwähnte gang eigenhändige Berliner Andromeda (Nr. 776 C) nur als Borftudie gemacht worden ift (Bobe).

Die Anregung zu solchen Bildern nahm Rubens gewöhnlich aus Ovid, ber ihm vertraut war. Nach Spanien lieserte er 1638 einen ganzen Eptlus von Metamorphosenbildern, die zugleich mit scherzhasten Tierszenen von Snyders Hand ein Zimmer des Zagdschlosses in El Pardo zu schmücken bestimmt waren. Massenarbeit, wie er sie liebte, geht also neben der seineren Anwendung her, die sich in einzelnen Galeriebildern ausdrückt: Philemon und Baucis, wie sie Jupiter und Merkur bewirten, und als Staffage in einer Landschaft mit der phrygischen Flut (Wien) sind ebenfalls aus den Wetasmorphosen genommen.

Auf anderen Bildern scheint die Mythologie hauptsächlich um der Tiere willen gewählt zu sein, und dann sieht man zugleich, daß Rubens auch Empfindung hatte für die Eindrücke eines großen Wassers. Vier Flußmänner als Vertreter der Weltteile haben sich mit ihren Frauen im Kreise gelagert unter einem Segel (Wien; Fig. 49; das große Bild ist mindestens oben besichnitten und hat darum wenig Lust). Keiner vor Rubens hat eine solche Ligerin gemalt und ein solches Krokobil, die gegeneinander die Jähne setztuen hatten ihm in Rom ähnliches gezeigt, er erst beleibte es, seine Motive sind neu und die Erscheinung ganz modern. — Schirmartig breitet sich



Gig. 48. Das Urteil bes Baris, von Rubens. Mabrib.

ein solches Segel auf einem anderen Riefenbilde aus über "Neptun mit Amphitrite" ober vielleicht auch seiner Geliebten Libne und weiterem Gefolge



Big. 49. Die vier Beltteile. Bien.

von Meermenschen und fremden Tieren (Berlin, früher Wien, Schönborn). Den mythologischen Sinn und seine vielleicht allegorische Spipe können Philippi v.

wir nicht mehr erraten. Es ist fühlsarbig, weniger frei als das Wiener Bild, erheblich früher — etwa 1612 — und vielsach angezweiselt. Wüßte man dann nur einen zu nennen, der es geschaffen haben könnte! Der jüngere Teniers hat die mittlere Gruppe auf einem nun ebensalls in Berlin befindlichen kleinen Vilde berwendet. — Auf einem Gemälde in Vetersburg sehen wir Rhea mit wilden Tieren des Waldes.

Der Munchener Leufippibenraub (Fig. 50) ift gunachft ben Frauenförpern zuliebe gemalt worden; mas ber eine verbirgt, zeigt ber andere, gu folder Gegenüberstellung tonnte Tintoretto anregen. Sobann um ber Bierbe willen; bas eine greift wild aus, bas andere fühlt und empfindet mit ber lebendigen Laft, die ihm aufgeladen wird. Und nun bilben diefe feche Bejen ungerechnet zwei Amoretten in ihrer Berichlingung eine fo funftvolle Figur nach Linien und nach Licht= und Schattenverteilung, und biefe wieder ift raumfüllend so paffend und fein, wie ein Juwel in feine Fassung, in etwas Landichaft und himmel gefett, daß man wohl thun wird, fich ben Gindrud Diefer Runftbichtung nicht burch Birtlichfeitsbebenten gu itoren. Bang anbers wirkt die Amazonenschlacht (um 1618, München; Fig. 51), icon weil fie für die Figurengahl und die ungeheure Menge ber bargestellten Bewegung boch nur ein recht fleines Bild und alles Gingelne nur ifiggiert ift. fo bag bem Betrachtenben Die Beiterführung überlaffen bleibt, Die ihn bald fur ben Gegenstand gewinnen wird. Untife Reliefdarftellungen besfelben fannte Rubens, aber bie wenigen Erinnerungen baran, die uns auf biefem Bilbe begegnen, baben feinen eignen Stil nicht beeintrachtigt. Bier ift alles ergreifend, die natürlichen Motive, die große Anordnung und die vielen Ausftrahlungspuntte der fünftlerifchen Benugwirfung. Für die Romposition foll er fich an Tigians Rampf auf ber Brude von Cabore gehalten haben, ben er nach einem Stich tennen fonute; aber mas mare bie Brude ohne Rubens Pferde! Die Benegianer waren fprichwörtlich fchlechte Reiter, und feiner ihrer Maler bat bas Bierd in Bewegung aut malen tonnen. Tigians Tiere find überhaupt fragwurdig mit Ausnahme der Hunde und - Kaninchen. Paolo Beronese, ber ja fein reiner Benezianer ift, hat prachtige Pferbemotive, aber in ber beforativen Gilhouette; mit ber tieferen anatomifchen Birtlichfeit, burch die uns Rubens Pferde noch auf ber fleinften Stigge überzeugen, giebt er fich nicht ab. Wenn Tigian und Paolo einmal ben Konig ber Tiere barftellen muffen, neben einer Benegia ober einem heiligen Martus ober hieronymus, jo bringen fie es nur zu einem harmlofen Bappentier. Bei Rubens haben wir zwei Lowen, die wirklich leben, mit vier Bierden und sieben Menschen zu einer wilben Kampfesszene verarbeitet, die er kurz vor der Amazonenschlacht für den Herzog von Bayern malte (München; Fig. 52). Noch seuriger äußert sich das tierische Leben in einer ebenfalls



Fig. 50. Der Raub ber Tochter bes Leutippos, von Rubens. München.

frühen und ganz eigenhäudigen, beinahe stizzenhaft gehaltenen Sauhat mit vielen Hunden innerhalb einer Waldlichtung mit Ausblick ins Freie (Oresben). Immer aufs neue beschäftigte ihn damals das Pferd in seiner Wildheit. Für Herren aus Genua ließ er hauptjächlich durch van Opck Geschichten des

Big. 51. Amagonenichlacht, von Rubens. Münden.

Decius Mus als Borlagen zu Teppichen mit lebensgroßen Figuren in Öl malen (bis 1618; sechs in Wien, Liechtenstein), und als seine kleine Staffeleisgemälbe, begleitet von Zeichnungen und Stizzen, haben wir aus dieser Zeit noch zwei Gegenstücke (München), der Benennung nach "Sanheribs Untergaug" und "Pauli Bekehrung" (Fig. 53), in Wahrheit lauter sliehende, steigende, ausschlagende Pserde, und in was für Bewegungen!

Intereffant ift auch noch eine im unfertigen Bustande gebliebene "Eroberung von Tunis durch Karl V." in Berlin, mit einzelnen Figuren aus



Fig. 52. Löwenjagd, von Rubens. Münden.

ber Löwenjagd, der Amazonenschlacht und aus Pauli Betehrung, also in die Beit dieser ausgeführten Bilder gehörend. Links sehen wir den Kaiser daherereiten, ganz wie auf dem großen Reiterbilduis Tiziaus in Madrid, von dem sich also Rubens schon 1603 dort eine Stizze gemacht haben unß. Ausseländische Tiere konnte bis dahin vielleicht nirgends ein Künstler besser sehen als Rubens in Antwerpen und Brüssel; gute Pserde hatte man überall, auch wo es keinen Rubens gab sie zu malen. Hier hatte er Borgänger: Lionardo, in dem dasselbe Interesse für das Tierreich lebte wie in ihm, und aus besser Anahiarischlacht er allerlei in seiner freien Weise kopierte, server den

Bealmaler Raffael und noch einen anderen Romer, Giulio Romano, der zufällig in Mantua mehr gute Pferbe zu sehen betam und malen mußte als



irgend ein anderer. Rubens Nachfolger aber und Vervielfältiger ist ber Hollander Wouwerman.

Bu jenem fruhen "trunfenen Berfules" ber Dresbener Galerie giebt es bajelbit ein ebenfalls noch aus Mantua ftammenbes Begenftud. Gin Seld im Stahlharnifch und Burpurmantel, in bem man fogar ben Bergog Bin= cengo hat feben wollen, verschmäht die Liebe, tritt auf die Trunkenheit und empfängt dafür einen Rrang bon der Siegesgöttin. Go eng geboren für Rubens Mythologie und Allegorie gusammen. Aber im Grunde mar bas ja niemals anders, jo oft eine fpatere Runft mit Rraft und Luft wieder bineingriff in die Fabelwelt ber Alten mit ihren Selben und Gottern. Seine letten bedeutenden Borganger maren bier die Benegianer, bor allen Laulo, beffen Allegorien uns heute schoner erscheinen, schon weil bas vene= gianifche Roftum ihnen eine mehr einheitliche Saltung giebt. Rubens aber hat mehr Rraft, bagegen ftoren und Disharmonien, feine fede Urt, Die altes und neues unvermittelt nebeneinander fett. Darftellungen bes gefronten Tugendhelben, wie die Dresdener, nur mit Abweichungen in den Gingel= beiten giebt es noch mehrere, eine größere, fehr forgfältig ausgeführte in Raffel (gegen 1618), eine ebenfalls eigenhandige in Wien (Dr. 1169), ein Bertstattbild in München (Dr. 756). Gie alle gieben uns beute am menig= iten an, aber bamals brauchte man fie; eine hatte Rubens 3. B. für bas Bilbenhaus ber Georgsichüten in Antwerpen gemalt. Go erflart fich ihre Saufigfeit. Perfoulich liebte Rubens außerdem diese Form des Ausbrucks. Dag er barin nicht auf ben ersten Blid verständlich mar, mußte er, und er rechnete das beinahe mit in den Stil der Gattung, als er fich einmal brief= lich über feinen Bilbercuffus fur Maria von Medicis im Lugembourg außern mußte. Die Aufgabe hatte er mit Freuden übernommen (1621). Gie führte ihn zeitweilig an einen glangenden Sof, wo er Ortlichkeiten, Trachten und hohe Modelle ju ftudieren hatte, bis die 21 großen, von feinen besten Schülern ausgeführten Bilber Untwerpen verlaffen und in ber Galerie angebracht werden konnten (1625). Gie befinden fich jest im Louvre, feine eigenhändigen in Baris grau in grau aufgenommenen fleinen Stiggen teils in München, 16 einschließlich ber nicht ausgeführten "Berbannung ber Königin nach Blois", teils in Petersburg. Marias Leben hatte nichts Beroifches gehabt. Gie heiratete, beflagte ben Tob ihres Bemahls, regierte für ben minderjährigen Sohn, wurde gefturgt und bann wieber in Gnaben aufgenommen, vorläufig wenigstens, - und bas ift nun ber Inhalt bes gemalten Selbengedichts, in beffen Mittelpunkt fie Rubens ftellen mußte. Mis Runftler hatte Diefer taum Bebenfen gu überwinden, wie wir fie heute vielleicht ihm nachzurechnen geneigt maren. Es tam nur barauf an, biefer

Fig. 54. Rrönung ber Maria von Mebicis, von Rubens. Minden.

Menschheit zu der Höshe zu helsen, auf der sie ihrer Zeit erscheinen wollte; unter den Mitteln der Berklärung brauchte er nicht vorsichtig zu wählen-Nur wir empfinden den antiklischen Apollo und die drei Grazien oder römisch drapierte Minerven und nackte Liebesgötter zwischen Brokatschleppen, Mediciskragen und Galanteriedegen als etwas Komisches. Dabei mussen wir



Big. 55. Maria von Medicis, Rreibezeichnung von Rubens. Louvre.

den Porträtgehalt bewundern und die Erhöhung als gelungen zugeben: Maria ist würdig, Heinrich IV. tommt uns sogar groß ausgesaßt vor; beibe haben, wie es scheint, durch Rubens ihren Typus bekommen. Wer malt uns heute ein allerhöchstes Ceremonienbild von der überzeugenden Pracht und Paivität, wie diese "Krönung der Maria" (Fig. 54), wo die ges

schiedene Gemahtin des Königs, Margarete von Balois, die alte Dame ganz vorn in dem Juge links, dem Triumph ihrer Nachfolgerin beiwohnen muß und sogar die zwei großen Jagdhunde mit anwesend sein dürfen! Lassen wir die Mythologie und das für uns bestembliche Pathos des Ganzen beiseite und sehen wir auf die einzelnen Motive, die Nubens aus seinem Füllshorn über sede dieser Taseln ausgeschüttet hat. Dann fühlen wir, ein solcher Künstler hatte noch mehr zu vergeben; er brach nur ab mit seiner Ersindung, weil die Luzembourggalerie gesüllt war.

Die Königin plante noch mit ihrem Künftler eine ähnliche Berherrlichung für ihren Gatten, wobei auch Richelieu mit hineinsprach und ihr einen bebeutenberen Mann als "Rebens" für ihre Zwede empfahl, nämlich den Cavaliere d'Arpino. Es wurden nur zwei größere Bilder angefangen: die "Schlacht bei Jury" und der "Einzug Heinrichs IV. in Paris" (Uffizien. Der König auf einem autikeu Triumphwagen), beibe sehr ausdrucksvoll aber unvollendet, und außerdem noch zwei kleine Stizzen mit ähnlichen Afgammenftellungen von Menschen und Personissitationen (London, Ballace, jeht National Gallery und Berlin). Während der Berhandlungen in Paris zeichnete Rubens auch den Kopf der seit ihrer Berherrlichung etwas gealterten Königin auf ein Blatt mit der Jahrzahl 1629 (Louvre; Fig. 55). Zwei Jahre später kam sie nach Autwerpen, sandssächightig und wirklich verbannt, nicht nur bildlich wie auf der Stizze, die sie vor zehn Jahren ausgeschieden hatte. Sie suche auch Rubens auf, aber sie gab keine Austräge mehr.

Seit seinem Eintreten in die Kreise der Königin waren jest zehn Jahre vergangen, die unruhigsten seines Lebens. Der wachsende Ruhm seiner Kunst machte ihn noch anderen Fürsten wert und begehrt, und so wurde der weltssörmige Maser ein passender politischer Agent für seine Landesherrin Jiabella; der Erzherzog war 1621 gestorben. In früheren Zeiten hatte man wohl dei einer fürstlichen Brautwerdung der Gesandtschaft anch einen Porträtsmaler beigegeben. Zest war der Maser selbst Gesandter geworden, die Kunst maskierte den Auftrag, und der junge Sandrart, der ihn 1627 auf einer holländischen Reise begleitete, mertte es nicht einmal, daß er außer seiner Maserei noch etwas im Werse hatte.

Diese biplomatischen Kunstreisen nahmen ben größten Teil ber Jahre 1624 bis 1630 hin. Der Regentin und auch bem Könige von Spanien war an einem Friedensschluß mit Holland und England gelegen. Diese Politit vertrat Rubens mit Überzeugung. Er war Künstler aus voller Seele, und seine Knust hatte ihre Lebenskräfte aus dem katholischen Kirchentum und

einem Staatswesen gezogen, mit bessen Leitung burch die Fremben er ein= verstanden war. Der Gedanke einer Republik der vereinigten Niedersande



Big. 56. Aus bem Triumph bes Glaubens, von Rubens. Rupferstig von Bolswert.

stand ihm fern, und von ben belgischen Patrioten, die der spanischen Regierung überall in den Weg traten, fühlte er sich gesellschaftlich geschieden. 92

An Feinden und Berläumdern konnte es nicht sehlen; seine staatsmannische Einsicht und sein diplomatisches Geschieft hat man niemals bestritten, und nach der Meinung des Generals Spinola, der damals eine Zeit lang in den Riederlanden das Kommando führte, lag auf diesem Gebiete sogar sein größtes Berdienst. Der hochmätige junge Philipp IV. sand es zunächst sonderdar, daß seine Tante einen bloßen Waler zu ihrem Bertrauensmann machte, dann aber erhob er ihn in den Abelstand, und als Rubens 1628 nach Madrid kam, sühlte er sich von seiner Persönlichkeit angezogen, gab ihm Aufträge und versolgte seine Arbeiten mit ebenso großer Teilnahme, wie er sie für seinen Hospmaser Belazauez hatte. Damals war Rubens bereits Kammerherr der Erzherzogin, zwei Jahre später machte ihn Karl I. von England und gleich darauf auch der König von Spanien noch zum Ritter. Soviel Ehren hatte nicht einmal Tizian gewonnen.

Soweit nun ber Malerdiplomat mit bem Binfel zu mirfen batte, waren ihm hier die ichonften Untaffe gur Allegorie, die er jo fehr liebte, gegeben. In Mabrid entwarf er in jenen acht Monaten unter vielen anbern auch einen "Triumph des Glaubens" in neun teils biblifchen, teils freien allegorifchen Szenen, Die als Borlagen zu Bandteppichen gebacht waren. Die Stiggen befinden fich bis auf eine im Brado, Die nach ihnen fpater in der Antwervener Werkstatt angesertigten Bilber ichenkte der König dem Kloster Loedjes, bon wo zwei bann in ben Loubre und andere nach England tamen. Die zwei besten aber find beute verschollen, wirkliche Triumphbilder voll fühner, bedeutender Erfindung, von Schelte a Bolswert glangend gestochen. Muf bem einen, bem Triumph ber Rirche über ben Bogenbienft, ftort ein Engel mit bem Relch in ber Sand eine beidnische Opferhandlung. Huf bem andern (Fig. 56) fahrt bie Rirche, über beren Saupt ein Benius bie Tiara halt, mit der Monftrang in der Hand, vorbei an den Personifikationen ber Berblendung und ber Unwiffenheit hinmeg nber die Damonen ber Bwietracht und bes Deibes, bem Triumphwagen voran ichreiten Tugenben, über ben Pferben ichwebt eine Biftoria, auf bem vorderften reitet ein Benins mit den papftlichen Schluffeln, über bem lentenden Flügeltnaben fieht man die beilige Taube. Altes, beinahe verbrauchtes allegorisches Befen in antiken und ita= lienischen Formen ist wieder aufgestanden, eingerahmt von gewundenen Barockfäulen und befront mit den hängenden Fruchtschnuren Mantegnas oder Erivellis, aber wie lebt es, raufcht es babin vor unferen Angen, welche Kraft, welcher Überfluß an Bewegung! Beute bewundern wir wieder dieje Runft an berühmten modernen Denkmalern; es ift gut, wenn wir ihre Berfunft

tennen. Jahlreiche Bildnisse verstehen sich für Rubens bei dieser Gelegenheit von selbst. Im Hindlick auf Belazquez sind von Interesse der König und die Königin, aufrecht bis zu den Knieen, ganz in Schwarz (jest in Petersburg) und die Königin noch einmal, sitzend, in farbiger Tracht nach französischer Wode, also für den französischen Hof bestimmt, links sieht man eine tlassizitische Architektur (Loudre).



Fig. 57 Triumph Jatobs I., Stigge von Rubens. Bruffel.

Im Frühling 1629 begab sich Rubens über Paris nach London. Hier war er fein ganz fremder Mann. Zwar der Herzog von Buckingham, den er früher am Hof Marias von Medicis kennen gelernt und auch gemalt (Reiterporträt im Pal. Pitti), und dem er 1627 einen Teil seiner Aunstsammlung verkauft hatte, lebte nicht mehr. Aber der König Karl I. hatte schon als Prinz 1621 mit ihm unterhandelt wegen einer Bilbersolge zur Verherrlichung seines Vaters, die nun während dieses kurzen Lusent=

halts wenigftens in Stigen festgelegt werben tonnte. Bon Diefen ift noch eine erhalten: Salob I. fist aufgeregt auf einem Saulenthron, umichwebt bon zwei geharnischten Gestalten, deren vorderste eine dritte, den Krieg, unter ihre Ruke tritt (Bruffel: Sig. 57). Daraus erwuchs bann erit allmählich bie 1635 an Ort und Stelle angebrachte Dede eines Festjaales von Bhitehall in neun Feldern. Rubens mußte fich mit bem Konig vortrefflich zu itellen. Im Marg 1630 fonnte er abreifen, und im Robember murbe der Friedensichluß zwischen England und Spanien vollzogen. Er ließ bem Ronia ein forgfältig im warmen Goldton ausgeführtes Bild gurud, worauf Minerva ben Ariegsgott wegtreibt, mahrend ber Friede, von Beisheit und Tapferfeit geschütt, an Bruppen von Frauen und Rindern feine Baben austeilt. Gine Allegorie alfo auf ben Krieden und eins ber angiebenditen Bilber biefer Alaffe (Louvre). - Ceit dem Berbit war Rubens noch um die Berftellung eines Friedens mit Solland bemuft, und bann endete feine biplomatifche Laufbahn mit einer perfonlichen Krantung 1633. Rach bem Tobe feiner Gonnerin Ifabella im Dezember Diejes Jahres jog er fich gang aus bem politifcen Leben gurud.

In Rubens Bertftatt fagen ichon langit viele junge Gehilfen, Die außer ben uns befannten namhaften Schülern fur ihn zu arbeiten hatten. Ein banischer Leibargt, ber 1626 in Lenden studierte, mundert fich über Die Menge junger Leute, Die er bei einem Besuch ber Stadt Antwerpen in bem berühmten Oberlichtsaal antrifft, wie fie aus Borzeichnungen, nur mit eingelnen Farbenfleden martiert, bollftandige Bilder machen, die bann ber Rubens noch einmal leicht übergeht, um fie als Berte feiner Sand fut fcmveres Geld zu verkaufen. Bang jo verhielt fich die Sache freilich nicht. Bwifden eigenhandiger und Bertstattarbeit ichied "Berr Rubens" jeinen Bestellern gegenüber febr forgfältig, und fein Bublifum legte auf diese Unterschiede mindestens dasselbe Gewicht wie wir von heute. In den unruhigen Sahren, die wir gulett betrachtet haben, traten naturgemäß die Behilfen in den Bordergrund. Aber auch der Deifter feierte nicht, und unter ben noch immer wachsenden Auftragen nahm feine Sand andere Buge an, nicht jedoch eine aus Flüchtigfeit und Routine zusammengesette Altersmanier, wie wir fie bei fo vielen auderen Malern finden, sondern einen wirflichen letten Stil.

Reichbegabte Naturen schaffen in ihren einzelnen Lebensabschnitten immer

Neucs, namentlich wenn sie rechtzeitig das Glück frischer äußerer Antriebe ersahren. Für Rubeus war ein solches Glück an der Schwelle des Alters seine Vermählung mit der sechzehujährigen Helene Fourment (Dezember 1630). Er schlöß sie in sein Herz und führte sie in sein prächtiges Haus,



Fig. 58. Selene Fourment ale Braut, von Rubens. München.

und sie nahm Besit von seiner Künstlerphautasie. Überall auf seinen Bilsbern finden wir von nun an das hochgewachseue bloude Mädchen mit dem fülligen Körper und dem nichtssagenden hübschen Gesicht. Hätte er auch nicht gewollt, jeht mußte er wohl wieder eigenhändig malen.

Wenn heute ein wohlgestellter Runftler sein junges Beib und ein halb=

nacktes Kind dazu in behaglicher häuslicher Umgebung bildmäßig ausgesaßt ausstellt, so besingt und besagt ihn darob alles, was Odem hat in der Kritit des Tages. Rubens giebt uns die eine Helene Fourment im ausdrücklichen Bildnis, von allen sonstigen Berwendungen abgesehen, nicht weniger als zwanzigmal, und in welchem Wechsel von Stellung und Ausdruck, von Lieb-



Big. 59. Selene Fourment, von Rubens. München.

reiz und Hoheit, von Kostümwirfung und farbigem Licht und Sonnenglanz! Könnte man doch alle diese Bilder einmal auf einem Fleck beisammen haben! Suchen wir uns die verlockendsten aus, so sinden wir Helene zuerst noch als Braut, also 1630, in einem Kniestück von vorn, mit einem Federbarett, strahlend in Freundlichkeit (München, Nr. 795; Fig. 58), sodann in ganzer Figur, sigend und in sehr reicher Gesellschaftstleidung (München, Nr. 794; Fig. 59;



Big. 60. Rubens mit Belene Fourment. Baris, Rothichilb.

basfelbe als Bruftbild ohne Sande in Amfterdam, Rr. 1223). Auf einem von amei aus Blenheim an ben Barifer Rothichild gelangten Sochbilbern ichreitet fie por ihrem Gartenpavillon am Arme ihres Gatten einher, nicht im plamifchen Roftum und Gartenbut wie auf bem Münchener Spaziergang (S. 44), fonbern im ichwarzen frangofischen Gefellichaftetleib; an einem Gangelbande führt sie ihr 1632 geborenes, etwa einjähriges Töchterchen (Fig. 60). Auf bem zweiten Bilbe feben wir die Frau Botichafterin vom Thor ihres Saufes aus in ihre Equipage fteigen. Dann auf einer schmalen, hoben Tafel (Betersburg; Fig. 61) fteht fie aufrecht in ganger Figur in einem schwarzen Kleide und im Sut; die Bande bat fie übereinander gelegt, in ber rechten halt fie ben Teberfacher. Sochft reprajentativ, fast unnabbar, aber angiehend im Malerifchen, als Runftwert mohl bas bedeutenbite aller biefer Buganglicher erscheint fie als Mutter, auf ber Beranda ihres Saufes figend, in einer eleganten Saustracht mit einem Feberhut (Munchen, Dr. 797); fie fieht uns an und hat ein Rind auf bem Schof, beffen eingige Befleidung ein Federbarett ift, ihren 1633 geborenen, hier etwa breijahrigen Frang. Ebenso fitt fie, nur bon ber Begenseite, auf einem Bilbe im Louvre (Fig. 62). Frang bat biesmal Aleiber an und mag funf Jahre alt fein, neben ihm fteht feine altere Schwester. Die Mutter fieht nachbentend vor fich bin, ihr Rleid ift weiß, die Farben ber übrigen Rleidung find grau und braun; bas Bild ift viel intimer als bas Munchener. Es ift nicht gang fertig geworben (am Geffel find noch zwei Rinberhande angegeben) und in feiner Frische außerft originell. Endlich bat Rubens feine Gattin auch einmal nur fur bie Augen der Allervertrauteften gemalt, eben bem Babe entstiegen, bloß mit einem roten Cammetpelg als Aberwurf (Bien; Fig. 63). "Bet Belsten" befand fich bis gulett in feinem Saufe und mar in dem letten Willen ausbrucklich bom Berkaufe ausgenommen. Das Motiv mag bon Tigians Dabchen im Belg (jest ebenfalls in Bien) gewonnen fein, bas er irgendwo, vielleicht in England gesehen haben wird. Das Malmerf ift bas vollkommenfte in ber Berbindung von Stoff und farbigem Licht, was Rubens erreicht hat, eine Metaphpfit des Fleisches, mußte man vielleicht heute jagen.

Unter bem Eindruck bes neuerworbenen Glückes steigen in des Künstlers Seele neue Bilder auf, Bilder von Liebe und geselligem Spiel, von verstedtem Geslüster und seiner Konversation und sogar von ausgelassenem Jubel. Gerade soweit reicht dem Umfange nach seine Genremalerei mit ihren wenigen Stüden, die aber alle soviel enthalten, daß man sich ungern



Big. 61. Belene Fourment, von Rubens. Betersburg.

zu einer Rangordnung entschließt. Etwas tiefer als jener Munchener Spaziergang, ber ja schon ein Genrebild und tein reines Bildnis mehr ift,



Big. 62. Selene Fourment mit ihren Rinbern, von Rubens. Louvre.

führt uns ber Liebesgarten in das Reich des Richtwirklichen, äußerlich die höchste Entjaltung der Rubensschen Barocktunst in ihrem ganzen Blütenduft. Mit seinen genießenden Menschen, deren einzige Sorge ist, wie sie einander gefallen mögen, übt er eine zauberähnliche Anziehung aus auf den braußen stehenden Betrachter und um dieses Sachgehaltes und seiner deut= lichen Wirkung willen ist er jedem Watteau vorzuziehen. Bon den zwei



Fig. 63. Get Belsten, von Rubens. Wien.

Redaktionen des Themas hat die eine halblebensgroße Figuren in geringerer Bahl (Madrid; Fig. 64), die andern bei minderem Umfange des Ganzen mehr und viel kleinere Figuren (Paris, Rothschild; womit das immer noch



gute Werkstattbild in Dresben übereinstimmt). — Dem Liebesgarten entspricht mit seiner Figurenstaffage einigermaßen der Schloßpart in Wien (Fig. 65), nur haben wir hier ein völlig irdisches Konversationsbild, in dem auch die Amoretten sehlen. Die ganz anders gehaltene Landschaft mit ihren Baulichkeiten zeigt Wotive eines ländlichen Herrensiges, Steen bei Wecheln, den Rubens 1635 erworben hatte und dann während der Sommer bewohnte.

Das von ihm fo fehr geliebte Landleben reflektierte nun wieber auf feine Runft. Ronnte er ben gangen Modell= und Roftumapparat für feine großen Nirdenbilder ichwerlich jedesmal aus Antwerpen mit herüberschaffen, so hatte er bafür bie Natur täglich vor feiner Thur. Darauf beutet ein fraftig ge= ftrichenes, warm leuchtendes fleines Innenraumbild (Antwerpen, Dr. 781; Sig. 66). Gin Stall mit Dienftleuten, Pferben, Ruben und Schweinen als Staffage, ferner mit ländlichem Arbeitsgerat aller Art; ba mo ben Schweinen ihr Futter eingeschüttet wird, fniet ein weinender Bagabund, es ift ber Ber= lorene Sohn. Die Studien alle hat Rubens ficher auf feinem eignen Brund= ftud gemacht. Bielleicht entftand bier braugen in Steen auch die Rirmeg bes Louvre (Fig. 67), das einzige "niebere" Genrebild, das Rubens gemalt bat, aber es wiegt viele auf, und jebenfalls gehort es in feine fpatere Beit. Die Kraft und Derbheit bes Bauernbrueghels ift hier gemifcht mit einer gang neuen Urt von Tener, aber bafür find die Teilnehmer biefes wilden Bacchanals auch taum noch Menschen ber Birtlichkeit. Es mare hubich, wenn Rubens bier feinem fchläfrigen jungen Freunde David Teniers eine Lehre hatte geben wollen, auf welche Beife man eigentlich Bauern tangen laffen muffe. Aber bem ift nicht fo, benn bie etwas einformigen Bilber biefer Art bon Teniers find alle erft nach Rubens Tobe gemalt worden.

Eine wunderbare Leichtigkeit im Erfinden hatte Rubens in diesen Jahren. Sein Selbstbildnis in Wien von 1635 (Fig. 17) in Mantel und Degen mit dem breitkrämpigen Sut zeigt uns über der liegenden Krause ein nachedentlich ernstes Gesicht, auch wohl etwas von dem quälenden Gichtleiden, über das er manchmal in seinen Briesen klagt; man hat sogar den Handschuh über seiner rechten Hand als eine Andeutung davon nehmen wollen. Immer erscheinen noch neue Kirchentaseln und dazwischen Landschaften und kleinere Staffeleigemälbe, an denen er sich von den großen Figurenbildern erholt. Die orgelspielende Helene Fourment in der Haltung der heiligen Cäcilie vor einer Varodarchitektur von vier Flügelputten umgeben (Verlin) hat sogar bei lebensgroßen Figuren noch die frischeste eigenhändige Ausschührung, leuchtendes Fleisch, durchsichtige Schatten und ein warmes, freudiges Farbenspiel. Rubens



Big. 65. Der Schlofpart, von Rubens. Wien.

hatte das Bild zu seiner eignen Freude gemalt für das Musikzimmer seines Hauses, nm 1637, und reichlich hundert Jahre später kauste es ein andrer Musiksreund, der sich durch einen seinen Kunstgeschmack auszeichnete, Friedrich der Große, für 20050 Franken.

3m April 1635 gog ber Rardinglinfant Ferdinand, bes Ronigs Philipp IV. Bruder, in Antwerpen ein. Er hatte eine Seefahrt gemacht, an der Geite bes Ungarnfonigs ber Schlacht bei Rordlingen beigewohnt und follte nun in ben Nieberlanden an Sfabellas Stelle regieren. wollte ber Rat in einer über die wichtigften Strafen und Blate verteilten Festbeforation ausgebrudt haben, und Rubens, ber ben Bringen von Madrid her fannte, nahm das ichnell zu beschaffende Werf gern auf fich. Nun kounte er sich in Bauformen ergeben, wie er fie fich bachte, und leicht folgte die ffiggierende Sand bem Fluge feiner Erfindung. Funf Triumph= bogen, vier Zuschauertribünen und ein Festwagen waren in ihren Formen ju entwerfen und bann mit großen Bilbern ju befleiben; eine Galerie betam jogar zwölf Gipsstatuen. Etwas ähnliches hatte einst Kaiser Maximilian ben verschiedenen Beichnern feines mubfam in Solg gu fcneibenden "Triumphes" aufgetragen. Aber biefe Aufgabe weniger Tage war bankbarer, und ber Barodftil wie fein anderer geeignet, bei einem Augenblickmert bas Wort gu nehmen, und Rubeus hat ihn fprechen laffen als ber Meifter, ber er mar, frei, grazios und unenblich reich. Das Bange erfchien einige Jahre fpater in einem Rupferstichwerke von van Thulben, bem Sauptgehilfen bes Rubens bei jenen Arbeiten, mit bem lateinischen Text jeines gelehrten Freundes, bes Stadtschreibers Bevaerts. Die fleinen gemalten Stiggen finden fich in Antwerpen (brei bon Rubens, brei bon Thulben) und Betersburg (fechs; bier auch fünf Statuenftiggen). Unter ben verschiedenen noch erhaltenen großen Bildern ift in der hauptfache von Rubens felbft außer dem Erzherzogspaar (S. 4) eine farbenreiche Mythologie gemalt (Dresben): Reptun fahrt von brei Nereiden begleitet über bas Meer als Wogenbeschwichtiger und Aviso bes Rarbinalinfanten, ber nach ben Sofberichten beinahe auch einen Seefturm ju bestehen gehabt hatte. Das breit hingeworfene, leuchtende Bild, gang im Belene Fourment-Stil, hat eine außerordentliche Frifche und Rraft.

Etwas später allegorisierte er zum sestenmal in einer sorgfältigen eigenhändigen Darstellung des Krieges für den Großherzog von Toskana (Bal. Pitti; Fig. 68), gewählt nach Ersindung und Form und mit allen Reizen seiner Farbe ausgestattet. Die Figuren dieses seinen Vildes, von dem er selbst sehr hoch dachte, erläuterte er brieflich dem Hosmaler Suttermans:

Big. 66. Der verlorene Cohn, bon Rubens.

Mars, ber bem Janustempel entwichen, vergebens von Benus zurüchgezogen, von Alekto hingegen aufgereizt wird, ferner zu Boben geworfen Eintracht, Fruchtbarkeit und Kunft, endlich im schwarzen Kleide ohne Schmuck die schwerzerfüllte Europa, die "nun schon jahrelang soviel Unglück erduldet, wie



Big. 67. Die Dorftirmeß (linte Galfte), bon Rubens. Louvre.

nicht zu sagen ist" (1638). Wir wissen ja, daß Rubens in bestimmten Gallen mit seiner Kunst politischen Zwecken dienen wollte und auch gedient hat; hier, two ihm doch der Großherzog von Tokkana nichts nügen konnte, giebt er durch sie eine persönliche Stimmung kund, für die wir Teilnahme haben

können, auch wenn wir uns unter der ungludlichen Europa nicht genau basselbe benken, wie der aut kaiserliche, katholische Rubens.

Seine fpateften Rirchenbilder fallen anders aus, aber fie bleiben Da ift 3. B. bas Martyrium bes h. Livin, um 1635 ben arokartia. Jefuiten in Bent geliefert (jest in Bruffel; Fig. 69), ein echtes Jefuiten= bild mit einem grauenhaften Sauptmotiv (ein Senker reicht die Bunge bes Beiligen an einer Bauge einem ichnappenden Sunde bin), das man aber überfieht oder vergißt im Benug einer Romposition, die fich gunachst in lauter scheinbar gufällige Gingelheiten gerftreut, und eines Farbenreichtums, ber fur uns ben Reig des Busammenrechnens erhöht. Die Idee ift nach Tigians "Betrus Martyr" genommen und ber erichrectte Bellebarbier rechts fogar bem Entfliehenden bort bentlich nachgebilbet. Das Bild ift nur im Borbergrunde handig, aber wie mirten die Teile überall! Belche rauschende Bewegung, welche Luft, und welche Lichtführung geht burch bas Bange, von vorn ber von ber Beftalt bes Beiligen aus nach rechts und nach links bis zu ber oberften Region ber Seligfeitsputten und Racheengel! Man veriteht bier, mas Correggio für Rubens mar. In anderer Beife zeigt bas bie Madonna über bem Sauptaltar ber Safobstirche zu Antwerpen, wenn auch nicht fein lettes. doch ein spates Bild. Die Komposition und ber Linienfluß einzelner Bestalten erinnert an den "Tag" von Correggio, nur bag die Maria aus der Mitte in die rechte Ede gerudt ift und im Profil erscheint. Derfelbe Reig von farbigem Licht wie auf bem Livinbilbe. Die Busammenftellung ber Beiligen - Georg, Sieronymus, ein Rarbinal, ber bem Rinde bie Sand füßt - verstehen wir nicht mehr, wir empfinden aber etwas perfonliches, intimes, mas bann auch die Meinung hervorrief, Rubens habe hier fich und die Seinen zu Modellen genommen. - Das in Wirklichfeit lette Kirchenbild ift bann die für die Jabachs in Koln als Epitaph gemalte Kreuzigung Petri mit feche Benfern und bem Geligfeitsengel (Beterstirche baselbit), feit 1636, bei Rubens Tode noch nicht abgeliefert, also nicht gang vollendet. Er felbst hatte biefen Begenftand gewünscht, er wollte etwas Rraftvolles im großen Mafftab der Figuren ichaffen und war überzeugt, daß er etwas Außergewöhn= liches leiften wurde. In ber Betersfirche lag auch fein eigener Bater begraben. Go ift bies lette Bild mit offenbarer Liebe gemalt, in ber ernften Art bes Caravaggio und auch in ben Formen und dem belichteten Fleisch an ihn erinnernd, aber nicht graufamer und ichredlicher, als es feinem Inhalte nach fein mußte, - ohne die Ausführlichkeit der gleichzeitigen Spanier.

Sier am Schluß feiner Rirchenmalerei mag uns aber noch ber 31be-

Big. 68. Der Krieg, von Rubens Palaft Pitti.

fonsaltar eine Beile beschäftigen, ber, wenn es fich um eine lette und engste Auswahl handelte, neben ber Antwerpener Kreugabnahme als bas Bochfte in biefer Battung angeseben werben mußte. Jene vertritt ben fruben Stil mit einem ernften und itrengen Gegenstand, biefer ben fpateren mit einer milben und freundlichen Darftellung, wie man fie auch auf Sausbilbern ju geben pflegte. Das Ergherzogspaar hatte ben Auftrag ichon febr frub erteilt, und wir miffen nicht, warum fich die Ausführung bingog mindeftens bis 1630, wie aus Nachrichten hervorgeht und aus bem leichten, loderen Malwert mit feinen ficheren Selldunkelmirfungen. Gine fo im gangen beruhigte und abgeflärte Ericheinung bat Rubens auf teinem feiner großen Rirchenbilder wieder erreicht. Auf dem Mittelftud (Fig. 70) haben wir, formell angeseben, sowohl im Architektonischen als in bem Fluß ber lebendigen Linien ben Barod in feiner feinsten Blute, Die fur Rirche und Belt feinen Unterfchied hat; bem Ausbrucke nach eine freundliche, nicht tiefgebende Salon-Maria ift eine gnabige Dame, nicht mehr. Das über biefen Teil ausgegoffene goldwarme Licht giebt uns die Borftellung von etwas Uberirbischem, da die Flügel in einer fühlen, dämmerigen Tagesbeleuchtung fteben. Bier fnieen die Stifter unter bem Schut ihrer hochft malerisch gestellten Beiligen, ber längit berftorbene Albrecht ichlicht und ernit, nicht bedeutenber, als er im Leben war; Jabella, Die jest in Birflichfeit über fechzig mar, vielleicht in dem Alter genommen, das fie hatte, als der Auftrag gegeben wurde (Fig. 2). Alle diese erleseuen Anblicke brachte ber Runftler ans Licht aus ber Singabe, Die er für ben Lieblingsplan feiner hilfreichften Bonner haben mußte. den jest zu einer Tafel verbundenen außeren Flügeln fieht man die beilige Familie unter bem Apfelbaum, ein Stud vlamifchen Lebens in italienischer Unmut gefanftigt; Diese Maria ift vielleicht die befte, Die wir von Rubens haben.

Rubens Sinn für das Bildnis reichte soweit, daß er dadurch vor Berstachung in seinen komponierten Figurenbildern bewahrt blied. Er kann auch einen einzelnen pathetischen Kopf mit einer Ausdruckshandbewegung dazu recht lebendig vor uns hinstellen, wie seinen Freund, den Dominikanerpater Ophovius (im Haag; spät), als ob er uns eine Predigt halten wollte, ganz von vorn in Lebensgröße. Ein solches Bild ist aber im Grunde mehr die Leistung eines Historienmalers als die eines Porträtisten. Rubens sehlte die Fähigkeit des psychologischen Walers, der das Innere eines Wenschen



Fig. 69. Das Martyrium bes h. Livin, von Rubens. Bruffel.

ans Licht bringen muß, seine Bildnisse sind oberflächlich und wenig individuell, die meisten, namentlich die weiblichen, haben das Air der Familie Rubens (Fromentin). Ganz gewiß ist, daß uns ein gutes Gesicht von Rembrandt



Big. 70. Mittelbilb bes 3lbefonsaltare, von Rubens. Wien.

mehr Seele zeigt, wobei nur die Möglichteit offen bleibt, daß es in der Hauptsache die Seele Rembrandts ist, die wir sehen, und ebensowenig wird die in die Augen springende Lebendigkeit eines Frans Hals — der uns die Stunde der Aufnahme giebt, wie jener den ganzen Charakter — von Rubens erreicht. Nach seiner Richtung auf das Große und Herossche mußte 100hl



Fig. 71. Beibliches Bruftbilb (Gufanna Fourment?), von Rubens. Louvre.

als Träger bes Ausdrucks ber Körper bem Antlit vorangehen, ganz wie bei den Griechen oder Michelangelo. Auf seinen meisten bewegten Kompositionen sagen uns die Gestalten schon soviel, daß die pathetischen Trücker in den Gesichtern nur noch wenig nachzuholen haben, und andererseits wird uns seiner Menge herans ein einzelner ruhig gehaltener, an sich Rhillippi V.

bebeutender Nopf zu gesonderter Verehrung zwingen, wie so manches berückende Augenpaar Tizians oder Lorenzo Lottos. Sein Schüler van Dyck, der die Frauen liebte und für den bis ganz zuletzt keine eigene Familie in Frage kam, war ein besserer Porträtmaler, schon weil ihm das Persönliche



Fig. 72. Chapeau de poil, von Rubens. London.

jeiner einzelnen Modelle näher ging. Er konnte ihnen keine Kraft der Stülisierung ausdrücken wie Rubens, dennoch aber haben sie genug von ihm selbst zu eigen bekommen, sein weiches, krankhastes Wesen, seine Gesallsucht, seine Blasiertheit. Wer dagegen in sich und den Seinen lauter glücklich ge-

Bildniffe. 115

bilbete Menschen vor Augen hatte und mit dem gesunden Egoismus eines Rubens dieses Besites täglich auß neue froh wurde, der mußte auch wohl als Künftler von diesem Glücke Zeugnis geben, so daß uns die Züge der Seinen stärker und schwächer ansprechen, nicht immer vernehmen wir sie mit der gleichen Sicherheit, im ganzen aber doch häusiger, als es in unserer Besivrechung seiner Gemälde hervorgehoben wurde. Das Wichtigste bleibt hier immer, wie Helen Fourment das Eins und Alles seiner letzen zehn Jahre wird, und nun begreisen wir auch, warum unter seinen sämtlichen Vildnissen uns die aus seiner eigenen Familie am anziehendsten sind.

Selten gewinnt uns eine dargestellte Persönlichkeit. Nur unter den weiblichen finden sich einige, wie das aus der Familie Boonen stammende Brustbild mit sichtbarer rechter Hand und den ungewöhnlich großen Augen (Louvre; Fig. 71), nach Rooses Susanna Fourment, — oder ein junges Mädschen aus der Hosstung der Maria von Medicis mit noch völlig kindelichen Ausdruck, ein nicht ganz sertig gemaltes und darum ungemein frische Brustbild (Petersburg; eine Handzeichnung in der Albertian). Zwei Knieskuck in Petersburg zeigen uns hingegen behäbige Durchschuittsfrauen, keine Damen, die ältere sitzend, die jüngere ihr ganz ähnlich, nur stehend. Das ansgebliche Fräulein van Lunden der National Gallery; Fig. 72 — nach Rooses wäre es wieder Susanna Fourment — aufrecht stehend im Sonnenglanz mit ihren unter dem schwarzen Filzhut (chapeau de poil) durch Halbschatten hervorleuchtenden Augen ist eine Leistung ganz für sich, sehr im Stil Kemsbrandts, an den uns übrigens auch das Vild der Familie Boonen erinnert.

Die Brustbilder des Herrn de Cordes und seiner Gemahlin in Brüssel, ipätestens 1618, wo der Mann starb, gemalt, gehören anerkanntermaßen uicht zu seinen besten; sie haben das Oberstächliche und äußerlich Fertiggemachte, was Fromentin als das Kennzeichen eines Rubensschen Porträts aufgestellt hat. Es tönnte übrigens sein, daß sie in der Hauptsache von van Opd gemalt wären, der ja damals, obwohl Freimeister, doch noch ganz in Rubens Arbeit stand (S. 60). Da er bei diesem Geschäft für das Fach des Bildnisses die wertsvolleren Inspirationen einlegte, so sind die manchmal mit Jahress, aber nie mit Namensbezeichnung versehenen Vilder dieser zeit, die disher unter Rubens Namen gingen, von der Forschung, wie wir später sehen werden, immer mehr sür van Opd in Anspruch genommen worden (Nooses, Bode). — Unter den Vilderissen Figur an seinem Arbeitstische schreibend, in Antwerpen, serner Dottor van Thulden und ein unbekannter Gelehrter, zwei ganz ähnlich



gehaltene Halbsiguren in München, beide sigend mit einem Buche in der Sand in einer angedeuteten Zimmereinrichtung. Interessant sind sie fämt-



Big. 74. Dic\_Landichaft mit bem Regenbogen, von Rubens. Münden.

lich nicht. Der Baron Bicq, niederländischer Gesandter am französischen Hofe, burch ben Rubens bie ersten Aufträge der Maria von Medicis erhielt, findet fich

als Bruftbild im Louvre, im Steinkragen, mit leicht ergrautem Spipbart und einem unangenehmen, stechenden Blid, tein schönes, aber gewiß ein gutes Bild, etwa 1625. Einen anderen Gönner, den Marcheje Spinola, hat er im Harnisch bargestellt, bis zu den Anieen, am besten in Braunschweig (Nr. 85).

Gruppenbilder, van Dyds ganze Stärke, sinden sich von Rubens hand nur wenige. Die Gräfin Arundel sitt mit einem großen hund, einem Zwerg und einem Pagen in einer von Teppichen umhängten Halle, ganz hinten sieht der Eemahl (München); alles zur Ausstattung eines kostvaren Taseins gehörende ist echt und in der Wiedergabe vom höchsten Werte, alles Persönliche gleichmäßig unbedeutend. Dem Familienbilde Gerbiers, des Kollegen, der es unter Narl I. in Loudon zu einer großen Stellung gebracht hatte, sichern schon die neun lebendigen Kinder von vornherein ein gewisses Was der Teilnahme (Windsor; Fig. 73). Die Gesichter sind nicht gerade sehr sprechend, die Aufsassiung des Ganzen aber und die Anordnung von großer Schönheit.

Dhne die Landschaften wurde uns etwas wesentliches an Rubens Bier geht er in ben Wegen Correggios und Tigians weiter, aber als nordischer Menich, nicht als italifierender Manierift, wie er benn auch fich nicht tas italienische Land mit feiner besonderen Bflaugenwelt gur Darftellung auswählt; ber beimatliche Boden ericheint unter bem Musbrud einer größeren Linienwirfung, fur die die Anregungen eines Paul Bril ober Elsheimer, die er einft in Rom gefannt hatte, doch nicht ftart genug gewesen waren. "Betrus Marthr" von Tigian mit feinem Balbrand mar bagegen etwas gang anderes, er fannte das Bild von Italien ber, und zwei im Landschaftlichen ebenso hervorragende Bacchanale hatte er noch zulett in Madrid gesehen (1828). Die Ausführung der Landschaft auf seinen Figurenbildern pflegte er vorzugsweise seinen jungeren Freunden Jan Wilbens († 1653) und Lutas ban Uben († 1672) zu überlaffen; jener fehrte von einem längeren Aufenthalte in Italien 1618 nach Antwerpen gurud, diefer icheint die Nieberlande niemals verlaffen zu haben und arbeitete feit 1627 für Rubens. feiner fpateren Lebenszeit reigte es ben großen Meifter, auch mit eigener Sand felbständige Landschaften zu malen, und mit diefer neuen gang auf ihm beruhenden Gattung geht er ben bedeutenden Sollandern zeitlich noch etwas voran. Er giebt und bei einem Augenpunkt von mittlerer Sobe gewöhnlich einen Waldraud mit ausbrudsvollen Ginzelbaumen, dazu freies Geld



Big. 75. Die heuernte, bon Rubens. Balaft Bitti.

und sehr viel himmel mit wechselnden Wolfenschatten und Sonnenblicken, mit abziehenden Gemittern und Regendogen. Indem das atmosphärische Leben das Terrain gliedert und belebt, hebt es zugleich eine bedentend mitwirkende Staffage noch mehr herans, Rinderherden und Gespanne, Landsmädchen, Bauern bei allerlei Arbeit, alles groß und deutlich, nicht mehr in der ängistlichen Vortragsweise des trefslichen Sammetbrueghels. Durch diese nügliche und nahrhafte Seite unseres Erdendazins hält er seine landschaftsliche Linientunst an der Wirklichseit seit, denn in der eigentlichen heroischen Landschaft pflegen die Meuschen nicht um ihr täglich Vro zu arbeiten. Unsere Wirklichseitssauatiser vermissen trothoem die Naturwahrheit und die vortrollierbare Nachahmung des Sinzelnen. Danken wir Gott, daß es einen gegeben hat, der uns mehr zu bieten hatte als Ausschnitte und Stizzen, nämlich den vollen und großen Naturslang, zu dem wir unsere Empfindung erheben sollen, weun er nicht von selbst zu uns herabtommt.

Unter ben etwa 50 erhaltenen Landichaften (36 find gestochen, baupt= fachlich von dem jungeren Bolowert) gehoren jener Sauptgruppe an Die Landschaft mit bem Regenbogen in München (Fig. 74) und eine ahnliche im Louvre, nur liegt in Diefer ber Balbrand links borne, rechts hinten gieht ein Bewitter ab, und im Mittelgrunde fieht man Schafe mit ihren Birten, eine leicht antifigierend gehaltene Baftorale; das Atmofpharische ift dufterer und grofartiger als auf bem Münchener Bilbe. Gine zweite Munchener Landichaft (Dr. 760) hat burch eine Rubberde ihres Borbergrundes beinabe ben Charafter eines Tierstücks. Im Palaft Pitti (Fig. 75) befindet fich eine Heuernte bei Abendbelenchtnug in ber Umgegend von Mecheln, mit heimfehrenden Arbeitern, in ber National Gallern bas Landgut Steen im Berbft bei Morgeulicht mit einem Jager und einem Bagen, in Bindfor ein Sommer und ein Binter, und im Budinghampalace Die Bieje von Lacten mit glatten Rindern und einigen um fie beichäftigten fraftigen Franen, ein lachender Unblid. Etwas ungewöhnlich fur Rubens ift eine Stadt mit einem mittelalterlichen Schloß bei Sonnennutergang im Louvre, gang vorn fieht man ein Turnier Beharnischter in verhaltnismäßig großen Figuren; ber Eindruck geht nicht gusammen: follen die alten Ritter die Sauptfache fein ober bas Stadtbild einer vergangenen Beit? Bwei fleine Bilber in Petersburg haben bagegen ihren ganzen Reiz wieder in der Begetation und der Atmofphare, das eine mit Abendlicht und einem Regenbogen; das andere, mit einem Juhrwerk, das unter Schwierigkeiten eine Furt paffiert, überrascht uns burch einen Elsheimerschen Beleuchtungstontroft: hinter bem Balbe ift bie



Big. 76. Gewitterlanbichgit, von Bilbens. Hugsburg.

Sonne untergegangen, von ba ber breitet fich Abendrot aus, bem ber aufgehenbe Mond mit feinem Licht begegnet.

Auf einem früheren Bilbe bes Palastes Pitti zieht die Staffage, Obhsseus und Nausitaa mit ihren Mägben, die Charafteristif saft ganz auf sich, während auf einer Überschwemmungslandschaft in Wien die Mythologie, Jupiter und Merkur bei Philemon und Baucis, den elementaren Vorgang nur begründen soll. Das Großartigste auf diesem Gebiete ist dann aber Schiffbruch des Neneas in Berlin (aus der Sammlung Hope); wir sahen ja schon an dem Quos ego mit dem Nardinaliusanten in Dresden, daß Rubens dem Meere wohl nache zu kommen wußte.

Benn Bilbens und Uben auf eigene Rechnung Bilber malen, Die bann bisweilen ihre Bezeichnung tragen, fo find fie leicht voneinander gu unterscheiden: Bilbens bat einen breiten, fraftigen Strich mit einem braunlichen Gefamtton, Uben febr viel Grun bei forgfältiger, oft ins Bierliche gehender Ausführung und fleinerem Format. Beibe find tuchtige Sandwerfer, aber verglichen mit Rubens ohne einen Flimmer von Geniglität. Bediegen, aber nuchtern und ftimmungelos ift eine Binterlandichaft von 1624 mit einem lebensgroßen Jagdfnecht und brei Sunden von Bilbens (Dresden), ebenfalls eine Unficht von Untwerpen von 1636 (Umfterdam), mabrend eine Landichaft von 1640 (Augsburg; Fig. 76) bie Folgen eines abziehenden Bewitters, Pfügen auf ben Begen, zerzaufte Baume, Regen und Blit, einen Regen= bogen am Abendhimmel, furg zu vielerlei atmofpharisches Leben zeigt, als bag es jum ruhigen Ausdruck fommen fonnte. Auf Udens Bilbern feben mir gewöhnlich ein Motiv feiner Beimatgegend bargestellt, anspruchelos, ohne Effette, mandymal mit Regenhimmel, Sonnenbliden ober auch einem Regenbogen, wie auf den Landschaften von Rubens. Gie find oft angenehm 3. B. in der Art, wie das Terrain behandelt ift, aber niemals irgendwie bedeutend; manche hat einer der beiden Teniers mit Figuren staffiert. Bon feinen gahlreichen Landichaften finden fich allein in Dresden nenn, darunter vier beffere. Zwei in etwas großerem Format ftellen hugelige Begend mit Bald, Saufern und menichlichem Berfehr bar, unter einer Regenwolfe ober mit einem Regenbogen (Dr. 1134, 1137), zwei gang fleine zeigen uns Stude Bald und Baffer, fein und icharf in ber Zeichnung, dabei allerliebft intim in ber Stimmung (Dr. 1136. 1140).

Bie Rubens fur die Landichaft Wildens und Uben als Behilfen herangog, fo bediente er fich bei ber Darftellung von Tieren manchmal feines bei-



nabe gleichaltrigen Freundes Frans Engbers (1579-1657), von beffen Runft er fehr viel gehalten haben muß, obwohl er felbit als Tiermaler ihn noch übertraf. Ein merfwürdiges Berhaltnis! Pferbe 3. B. ließ er ihn nicht malen, und viele feiner berühmten Bilber mit milben Tieren find gan; ohne Ennbers Silje gu ftande gefommen. In feinem Befit fand fich aber bei feinem Tobe ein großes Breitbild (Berlin, Rr. 774): Diana mit brei mannlichen Begleitern, von Rubens Sand, auf einer Sirfchjagd begriffen; Die Tiere hat Engbers, die Landichaft Wilbens gemalt. Es mar Rubens gut genug, um es als fein Eigentum gu behalten. Engbere mar Schuler bes Sollenbrueghel und des glatten Mythologienmalers Sendrif van Balen gewefen, er hatte fich banu gleichzeitig mit Anbens in Stalien aufgehalten und verbantte wohl ihm die Unregung zu bem Tier= und Jagbftud feiner mitt= leren und späteren Beit. Seine fruheste Gattung, die er aber bann immer beibehielt, find Riefenftillleben, auf einem Tifch, aus totem Wildbret, Beflügel, Seetieren, Bemuje und Früchten aufgebaut, zwijchen benen lebende Sunde, Ragen, Affen, auch mohl - von anderer Sand - ein Bertaufer oder eine Röchin angebracht find, fraftig im Strich, außerst naturmahr in der Stoffbegeichnung, bem Bogelgefieder, bem Belg ber Tiere ober bem Flaum ber Früchte, und lenchtend in den Farben der fühlen Stala. ragende leicht jugungliche Beispiele feien erwähnt funf in Dresben, alle nach Wegenständen und Anordnung verschieden, eins in Raffel mit zwei menichlichen Figuren, die man früher fogar Rubens gufchrieb; eins in Munchen mit einem jungen Mann hinter bem Tijche (Fig. 77), eins in Bruffel von besonders brillanten Farben, zwei in Umiterbam (bas beffere Dr. 1344 unbezeichnet). Diefes Ruchenftud, neben bem fich auch noch eine fleinere Art von Stilleben, aus Stoffen, Beraten und Früchten gufammengefest findet, (3. B. Berlin, Dr. 774 B) hat allen Wandlungen bes Beschmads standgehalten, benn es erfüllt unfere Anforderungen an die Bahrheit des Gingelnen und wirft gugleich als Detoration mit ungerftorbarer Rraft. Abriaen van Utrecht aus Antwerpen (1599-1652), ber Schüler von Snyders, hat diese Gattung in gablreichen Bilbern vortrefflich fortgefest: zwei Prachtftude in Raffel von 1629 und in Dresden von 1647, ein undatiertes in Bruffel, Rr. 476 (Fig. 79). - Wenn fich Engbere mit ber lebenben Ratur allein befaßt. ift er weniger glücklich. Er beherricht durchaus den ruhig daftehenden großen Jagdhund, den man in verschiedenen Raffen neben ben Tifchen jener Ruchenftude feben tann: vier Ropfe nach ber Natur auf einem Blatt, Berlin, Dr. 774 A; vielerlei Ropje, barunter auch folde von Birichen, auf



Big. 78. Caufag, von Engbere. Dresben.

einer ebenso geistreichen Studie in Bruffel, Rr. 747 A, — er fann auch kleineres Getier höchst lebendig wiedergeben: zwei Schwäne von Hunden angegriffen, in Antwerpen; zwei tämpfende Hahne auf einem Huhnerhof, in Berlin. Aber wenn er das große wilde Tier der Freiheit zu einem Jagdstud oder einem Tierkampf verarbeitet, eine ungemein beliebte und in zahlereichen großen Breitbildern vertretene Gattung, so haben wir anstatt des Eindrucks der Natur und der freien Bewegung leicht den einer zirkusmäßigen Tressur so wenn eine Löwin sich auf ein Wildschwein gestürzt hat, oder



Big. 79. Rüchenftud, von Abrigen van Utrecht. Bruffel.

wenn zwei tanzende junge Löwen thun, als wollten sie einen Rehbod vers
solgen, den sie längst unter ihren Tahen haben müßten, oder wenn ein
Wildschwein von Hunden umstellt, sich gegen diese in Wehrzustand sett (samtlich in München). Die Sauhah in Dresden (Fig. 78). Gine Zeitlang zwischen
1606 und 1620 hatte Snyders seinen Schwager Paul de Vos († 1678)
in der Wertstatt, der sich nun ebenfalls in diesen großen Jagdstüden vers
suchte. Sie sinden sich am zahlreichsten in Madrid, wo ja auch Snyders
selbst besonders geschätzt wurde, und sie kommen seinen Vildern äußerlich auch
recht nabe, aber sie haben weniger energische Farben und sind flacher im

Relies. Die Landschaft und die menschlichen Figuren malten ihm Gehilfen bes Rubens: ein hirsch von hunden gejagt, rechts hinten Diana mit zwei Rymphen (Haag); zwei anfrecht stehende Bären mit hunden kämpfend (in Berlin; ein ähnliches in München, Nr. 1467). Beibe Bilber wurden früher Snyders zugeschrieben. Eine hirschjagd und ein Pferd mit Bölfen (Brüssel, Nr. 491).

Sniders hat aber noch einen Schüler gehabt, auf den er stolzer sein tonnte, denn dieser klatschte seinen Meister nicht ab, sondern er entwickelte das Tierstück souvohl gegenständlich wie im Ausdernst des Malerischen nach



Sig. 80. Totes Wilb, von Sut. Berlin.

einer aubern Richtung: Jan Fyt aus Antwerpen (1611—1661). Ein von Hunden versolgtes Reh in Berlin (wiederholt 1655, Wien, Liechtenstein) und einige ähnliche sehr bewegte Jagddarstellungen größeren Umfanges halten sich noch in dem Stofffreis von Snyders, wiewohl der Auftrag und der Farbenton völlig anders ist, die Stoffbezeichnung noch eingehender, strichelnd oder tupfig, das Kolorit tief und satt, tonig, weniger bunt und leuchtend. Um anziehendsten sind seine Tiere in ruhiger Haltung, vorzugsweise Hunde, die er in allen Rassen darten mit Wildbret, in Brüssel; ein größer weißer, glatthaariger Hund neben einem Knaben und

einem Zwerg, in Tresben, von 1652), aber auch Schafe, Ziegen und Federvieh, dann totes Gestügel und Wild, zu Stillleben vereinigt, neben benen gewöhnlich ein oder zwei Hunde wachthalten. Von dieser Art finden sich vier Viter in Kassel, zwei in Tresben, ein sehr breit gemaltes Stillleben mit einem Hassen ohne Hund Ar. 1210, und ein kleineres mit zwei hängenden Rebhühnern, die ein Hund beschnuppert Nr. 1212; in Verlin ein großes, ties und kräftig gemaltes Jagditilleben mit zwei Schweißhunden in einem Kunde, der tote Vögel beschnuppert, Nr. 883 B; ganz hell und reich in der Färdung dagegen Nr. 967 die von einer Voppel Schweißhunde umgebene Jagdbeute, in die Duellinus eine nüchterne, kaltsarbene Tiana hineingemalt hat; in Autwerpen ein großes Jagditäck mit zwei Windhunden.\*)

Da es sogar einige Blumenstüde von ihm giebt, die von ausgesuchtem Geschmack sind, z. B. Früchte und Blumen in einer Landschaft, großes Breitbild in Brüffel —, so hat Jan Fist mit einem Teil von Rubens Erbe gewiß würdig geschaftet.

Rubens, so hat man gesagt, legte wie alle Großen mit seiner Thätigsteit nicht fremde Kräste lahm, sondern er rief sie auf, nud von seinen Auregungen erfüllt, lebte die vlämische Malerei weiter dis an das Ende des Jahrsunderts. Der Sah verlangt doch viele Einschränkungen. Der Stil seines höheren Figurendildes konnte wohl den Sinn für das Monumentale wecken und sich in einer äußerlich groß erscheinenden Deforationskunft noch eine Weile sortsehen, aber persöulich erkenndar, individuell kounte darin kein einzelner Künstler bleiben, und alles, was noch nach Rubens im Kirchenbilde und in der Mythologie und Allegorie geschaffen wird, spricht uns wie versstachende Rachahmung an. Schüler von der Bedeutung, wie sie Rassael in Kom gebildet, wie sie aber namentlich anch Kendrandt gewonnen sat, sinden wir in Andens Kreise nur einen, van Tyck, und der blied nicht bei der Hauptgattung seines Meisters, sondern er wandte sich schließlich ganz dem Vorträt zu; wir werden ihn im nächsten Kapitel zu betrachten haben. Die

<sup>\*)</sup> Da die Annjt der Jagdliebhaberei recht viel verdantt, jo darf wohl einmal die Frage laut werden, warum nicht auch die Kunstbetrachtung Jagdireunden und Tiertennern von Bildung und Geschunde einiges zu verdaufen haben tonnte. Das Pferd und der Hund bei den Riederländern und den Oberitalienern. Die Schaufelpferde auf dem Genter Altar. Warum hat Albert Cupp teine besseren Pferdelöpse gemalt? Hier liegen die schönlien Aufgaben für Ofiziere 3. D.

anderen Schüler aber, die nach Rubens Anleitung das höhere Figurenbild ganz auf sich nahmen, waren ihm selbst als Gehilsen wertvoll, aber für sich gerechnet sind sie doch nur Handwerker. Wir haben die tüchtigsten hier zu erwähnen, ehe wir uns den selbständigen Malern, die nicht mehr Rubens Schüler waren, zuwenden können. Es sind zwei ältere, Abraham van



Fig. 81. Bermahlung ber b. Ratharina, von Diepenbeed. Berlin.

Diepenbeed (1596—1675) und Cornelis Schut (1597—1655) und zwei jüngere, Theodor van Thulben (1606—1676) und Erasmus Quellinus (1670—1678).

Schut kam zuerst in Rubens Werkstatt, 1620 ober früher, wir kennen ihn als den braven Gehilfen seines Meisters an vielen großen Kirchenbildern, und darnach verlangt uns nicht gerade mehr sonderlich nach seinen eigenen, die sich au manchen Stellen z. B. in Antwerpen finden, denn für das Zeitbild hat er neben Rubens keine Bedentung. Diepenbeeck war ein Glasmaler Bhilippi v.



aus Bergogenbusch und etwa feit 1623 bei Rubens, bem er burch fein flottes Reichnen und feinen teden Karbenfinn vielleicht noch wertvoller mar als Es giebt von ihm Bilber, auf benen er fich außerlich neben feinem Meifter behaupten tann, 3. B. eine Bermählung ber h. Ratharina in Berlin (Fig. 81). Naber angesehen find fie freilich viel schlechter gezeichnet, wie bie "Flucht ber Cloelia" in lebensgroßen Figuren ebenda, die man diesmal noch mit einem befferen Rubensichen Wertstattbilbe vergleichen fann (Dresben, Dr. 978 und Louvre). Der vielseitigfte ift Thulben, ber um 1625 mit Rubens in Berührung tam, por allem ein tuchtiger Zeichner und felbständiger Erfinder im Gebiet bes Formenwesens (Gingug Ferdinands, G. 105). Seine Bilber, Rirchentafeln und Muthologien, find außerft gablreich. In Berlin befindet fich ein großer Triumph ber Galatea, glatt und fühlfarbig, alfo ans feiner früheren Beit, benn fpater malt er warmer und loderer, fo wie ber fpatere Rubens. Merkwürdig unter allen Diefen Bemühungen im höheren Stil nimmt fich eine überaus gelungene Probe im niederen aus: auf einem Bachthof (Bruffel, Nr. 475; Fig. 82) tummelt fich eine Bauernhochzeit, fo fannibalifch wohl wie fie innerhalb biefes gangen Benres nicht oft gefunden werden burfte; alles gleich frijch, natürlich und unanftandig. - Onellinus malt Andachtbilber und Mithologien, gleich fruchtbar wie Thulben, ben er im Malerifchen noch übertrifft. Huch feine Bilber find gablreich in Rirchen und Mufeen.

Er wurde nach Rubens Tode Stadtmaler von Antwerpen, aber Thulden galt zunächst wenigstens als der bedeutendere, der eigentliche Träger der Schultradition. Als Amalie von Solms das Gedächtnis ihres Gemahls Friedrich Heinrich in einem allegorischen Bilderchtlus im Draniensaal des "Hauses im Busch" verewigt wissen wollte, berief sie neben einer Anzahl hollandischer Hilderen bei Blamtänder Jordaens und Thulden, die ihr beide als Bertreter des Andensstills getten konnten. Jordaens übernahm die Hauptwand, den eigentlichen "Triumph" des Prinzen über seine abstratten Gegner, Laster und Krankheiten (eine eigenhändige Stizze in Brüssel), Thulden lieserte von den Szenen aus seinem Leben anf den überigen Wänden als sein bestes Stück wassenschabe Cyklopen. Das war sast dreibig Jahre nach dem Lurembourgchtlus von Rubens. Seine Grazie war verschwunden, dassur alles Körpersiche massiere geworden, als es die Allegorie und der bekorative Stil vertragen. Nach diesen Arbeiten zog sich Thulden in seine Baterstadt Herzogensbusch zurück, und Duellinus setzte in Antwerpen die Rubensschule allein fort.



Big. 83. Antonius van Dud, Gelbftbilbnis. München.

## 5. Die Untwerpener Großmaler neben Rubens. Untonius van Dyck.

Abraham Janffens, Craper, Cornetis de Bos. Jordaens, van Balen, Sebaftian Brang. Nachagmer van Dyds. Beeter de Meert.

Eine eigene hohe Idealmaserei tann sich neben Rubens nicht halten: entwicklungsfähig hingegen ist alles, was mit dem Bildnis zusammenhängt. Die einsache Natur, namentlich auch in ihrer niedrigsten Sphäre, bietet der tünstlerischen Eroberung noch Stoffe genug. Aber etwas Selbständiges wie das Sittenbild und das Gegenstandsbild entsteht daraus nicht so leicht wie bei den holländischen Nachbarn, denen keine Stilübersieserung, keine höhere Dottrin den Sieg erschwerte.

Abraham Janssens (1575—1632) soll Rubens Gegner gewesen sein, jedensalls war er dann kein gefährlicher. Er hatte wie dieser in Italien Caravaggio auf sich wirken lassen und malte nun ebensalls Altartaseln und Mythologien, aber wenn zwei dasselbe thun, so ist es nicht immer dasselbe.



Gig 84. Die Dabonna ber Armbruftgenoffenichaft, von Craper. Bruffel.

Das Beste, was er konnte, zeigt uns wohl ein Kaminbild aus bem Antewerpener Stadthause (jest im Museum) mit dem graubärtigen Schelbegott neben einer Antwerpia, aber wie ärmlich nehmen sie sich aus gegen Rubens Flußgötter und laudschaftliche Repräsentanten! Zwei Halbsigurenbilder in Berlin (Vertumnus und Vomona; Meleager und Atalante) sind im hinblick

## 134 3. Die Autwerpener Grogmater neben Rubens. Antonius van Dud.

auf Rubens gemalt worden und schwerlich im seindlichen Wetteiser, da sonft Frans Snybers wohl nicht die Tiere und Früchte dazu geliesert haben wurde.



Fig. 85. Der Schupengel, von Erager. Lowen.

Mehr spricht uns ber freundliche Gaspar De Eraper an (1584—1669), ber hauptsächlich in Bruffel arbeitete — bort und in Wien finden fich feine

meisten Bilber — und Rubens, den er lange überlebte, auf seine Art sortsetzte. Äußerlich kommt er ihm bisweilen recht nahe: ein lebensgroßer, muskulöser Elias im roten Gewand in der Waldeinsamkeit sitzend (Antswerpen). Aber in Gnadenbildern und Martyrien kann er ja freilich neben seinem großen Vorbilde nicht mehr viel bedeuten. Dann entschädigt er und wohl durch gute Porträts, wie die des Stifters und seiner Gattin auf einer Beweinung Christi (Brüssel) oder die der dreizehn Vorsteher der Armbrustsgenossenschaft, die in zwei Gruppen nuter einer Gnadenmadonna, ihrer



Gig. 86. Der f. Rorbert und Die Familie Schnoed, von Cornelis De Bos. Antwerpen.

Batronin, fnieend und stehend angebracht sind (Brüssel, aus Notredame dn Sablon; Fig. 84). Als Gegenstand, der aus dem gewohnten seierlichen Stil heraussällt, ist noch ein Schuhengel mit drei modisch gekleideten Kindern (Löwen, Musenm; Fig. 85) bemerkenswert, au Murillo erinnernd.

Ein tüchtiger und in seiner Einsachheit gewinnender Bilduismaler ist erft neuerdings zu der verdienten Anerkennung gekommen; sie hat ihm ben Plat in der unmittelbaren Nahe der ganz Großen zugesprochen, deren Borsgänger er ist. Cornelis de Bos, des Tiermalers Paul alterer Bruder (1585—1651), porträtierte das wohlstehende Bürgertum seiner Stadt, bald ichlicht und geschäftsmäßig, bald höher gehalten und seiner ausgeführt, je

nach den Ansprüchen und Auswendungen seiner Besteller. Er war 23 Jahre alt, als Rubens aus Italien zurücksehrte. Mit diesem hat er sich ohne Frage gut gestanden, denn keiner vertrat dem andern den Weg; für Rubens als Bildnismaler kamen nur persönliche Freunde und der hohe Abel in Betracht. So lange sich van Oha in Italien aushielt, war Cornelis in diesem Fache der Erste.

Im Antwerpener Mufeum, wo man ihn am vollständigften fennen lernt, finden fich junachit aus feiner früheren Beit, als er noch nicht ber gesuchte Porträtist war, einige gute Dugendarbeiten, die in ihrer ichlichten, treuen Natürlichkeit etwas geradezu Rührendes haben. Auf zwei Altarflugeln (Dr. 105) feben wir ben Stifter und feine Gattin mit je funf Sohnen und Tochtern, famtlich in Salbfiguren und ichwarz gefleibet bot einem Betpult fnieen (ein rotes Rreug über ben Ropfen von brei Rnaben bezeichnet diese als verstorben); ein einzelnes Botivbild (Dr. 106) zeigt uns Mann und Frau bor einem Marienaltar knieend. 3mei ichwarzgekleidete Salbfigurenportrate eines Geren und feiner Battin ohne fafrale Beftimmung (Nr. 660. 661) haben benfelben ichlichten Charafter. Etwas fojtbareres ift dann das Meerbeechiche Epitaph (einft in der Rathedrale) mit einer gang in Rubens Weise gemalten Unbetung ber Konige als Mittelftud und ben weientlich höber aufgefaßten Stiftern, Die unter ihren Namensheiligen tnieen, auf ben Flügeln. Es ift aber auch ein reifes Wert von prachtig wirtenben tiefen und fatten Farben, nach 1632, wo ber Mann ftarb, im Auftrage ber 1650 verftorbenen Gattin gemalt. Gin anderes fatrales Bildnismert, bas fich ursprünglich ebenfalls in ber Brabtapelle feiner Stifter befand, ift 1630 gemalt worden und ftellt außerlich einen hiftorifchen Borgang bar (Fig. 86). Der beilige Norbert empfängt die Rirchengefage gurud, die man bor ben Ungriffen eines Regers in Sicherheit geborgen hatte; rechts fieht man bie Familie Schnoed und im Durchblid bie Michaelsfirche, aus ber bas Bilb ftammt. Der Farbenton ift biesmal ungemein gart und hell, blaulich grau in der Gefamtwirkung, und die Figuren haben gum teil etwas von ber Elegang bes fpateren van Dyd. Man meint es zu fühlen, bag fich ber Kunftler hier, in einer Art von Siftorie, nicht fo frei bewegte wie im einfachen Bilbnis.

Gunftige Umitande oder auch ein gluckliches Taktgefühl hielten ihn auf biesem Gebiet seft, wo seine Stärke lag. Wir wenden uns dem zu und durfen seine nicht zahlreichen Kirchenbilder ganz außer acht laffen. In Antwerpen befindet sich noch das merkwürdigste aller seiner Einzelporträts von

1620 (Fig. 87). Ein grautöpfiger Aubbiener der Lufasgilde, über und über mit Medaillen und Zierschildern behängt, steht unter seinen Pruntgesäßen und sieht grieggrämig ins weite; ein freundlicheres Gesicht zu machen, war dem vielgeplagten Bezierburschen wohl nicht gegönnt. Das ist sprechende Natur in aller ihrer Hählichteit, dabei äußerst suchtle Zeichnung und ein seiner, silbergrauer Farbenton. Besonders anziehend sind seine Gruppenporträts.



Sig. 87. Abraham Grapheus, von Cornelis be Bos. Antwerpen.

Das seiner eigenen Familie in ganzen Figuren in Brüsselehn bes Malers zu schließen, um 1625 entstanden, ist noch ein wenig steif, aber boch sein tomponiert, nicht mehr bloß gestellt wie die Familienhälsten auf den Flügeln der Epitaphien, und in der Farbe tief und frästig (Fig. 88). Die Töchterchen glaubt man wiederzuerkennen auf einem Berliner Bilde (Nr. 832), wo zwei kleine blonde Mädchen in einer Landschaft nebeneinander siehen, sich

mit Früchten beschenten und dabei den Beschauer höchst lebendig ins Auge gesaft halten. Auch das Franksurer Städelsche Institut besitzt ein solches Kinderbild von 1627 (srüher Rubens zugesprochen). In Berlin sindet sich noch eine Gruppe in ganzen Figuren, ein Gepaar einsacheren Schlages, sast ein wenig einfältig, bei Abendhimmel auf der Terrasse seines Landhauses



Gig. 88. Cornelis be Bos und feine Samilie, von ihm felbft. Bruffel.

sihend, von 1629. Eine gewähltere Haltung weiß sich die Familie Hutten beizulegen (München; Fig. 89). Die Eltern sitzen, bis zu den Anieen sichtbar, unter einem Borhang vor einer weiten Parklandschaft, sie haben zwei allerliebste Kinder zwischen sich, das dritte steht neben der Mutter; die Komposition ist freier als auf dem Brüsseler Familienbilde. Das Braunschweiger Museum



Big. 89. Die Familie Butten, von Cornelis be Bos. Minden.

befitt ein bezeichnetes fittenbildlich aufgefaßtes Bildnis einer reichen Dame mit zwei Rindern. In Roln wird ein anfangs ber achtziger Jahre erworbenes eigentümliches Bild mit acht Figuren, zu bem damals Renner ben Ramen Jan Gerriteg Cupp nannten, bem Cornelis be Bos zugefchrieben. Eine auffallend baurifche Befellichaft! Die zwei fleinen Dabchen find bei weitem nicht so niedlich wie sonst bei Cornelis, aber die gange weibliche Sippe bat offenbar icon von Natur wenig Anmut. Das Dalmert ift vom allerbesten, die Komposition außerft steif, die innere Berbindung ift nicht gerade geschieft badurch zuwege gebracht, daß ein großer Fruchtforb die Aufmerksamkeit auf fich lentt. Das alles aber fpricht nicht gegen Cornelis, fur den die Uns ordnung fo vieler Berjonen feine leichte Gache gewesen fein mag. Bergleichen wir hiermit ein Familienbild von gehn Säuptern in Braunschweig, bort Rabeftenn genannt, aber bon Bobe langit unferem be Bos gludlich gurudgegeben. Es ift mehr zusammengestellt als gruppiert: Bater und Mutter figen lints und rechts, in der Mitte fpielt eine Tochter Klavier, bazwischen in den Luden fteben die übrigen Rinder, nach ihrem Geschlecht zu Bater oder Mutter geordnet. Es gewinnt durch die Treubergigfeit aller diefer einfachen Menichen in ihrem Gefttagsichmud, ein echter be Bos. Der Familienvater tragt bier, wie der Sutten in Munchen, die Radfrause, Die um diese Beit fonft nur noch bei ben Frauen vorzufommen pflegt. Es giebt noch andere Bortrats bon be Bos, die fruber unter Raveftenns Ramen gingen: ein alter Rechtsgelehrter, in breiviertel Figur figend, von 1622, in Braunschweig (Dr. 207); in Berlin ein Stud eines Altarflugels mit einem anbachtigen Gelehrten und feinem Tochterchen in der Rirche, gute, feine Arbeit (Dr. 757) und bas Bruftbild eines Herrn van Nieuwerferfe (Rr. 757A).

Eigentlich muß man Cornelis einen ganz hervorragenden Kindermaler neunen, und seine Babies sind uns entschieden tieber als die seines auch in diesem Punkte berühmter gewordenen Zeitgenossen Belazquez. Es kann sein, daß ihm auch die rätselhaften Bildnisse eines Knaben und eines Mädchens in Kassel (Nr. 122. 123) gehören, die aus einem größeren Ganzen ausgeschnitten und zu Einzelbildern hergerichtet worden sind. Aber Kassel besitzt noch das bezeichnete Kniestüdt des Antwerpener Baisenhausvorstehers Cock, eines freundlichen älteren Herrn in schwarzem Atlas, vor dem ein rotzgekleibeter Knabe mit einem Briese steht. Die Zeichnung ist hier so frei, wie sie bei Cornelis überhaupt nur sein kann, und die Farbeuzusammenstimmung — grünes Stuhlpolster, dunkelgrüne Tischdecke und brauner Grund — meisterhaft.

Als Cornelis de Bos fah, daß ihn Rubens und van Ohd überholten, lernte er von ihnen, aber er wurde nicht zum Nachahmer. Er ließ einen Abstand zwischen ihnen und sich, und daß hat ihm seine Selbständigkeit und neben ihnen seine Borzüge gesichert. Man traut ihm heute viel zu und halt ihn für einen recht seinen Maler, der dann freilich in seinen einzelnen Leistungen um so verschiedenartiger gewesen sein muß. In diesem Ausammens hange noch ein Wort über zwei merkwürdige Bilber. Die wundervolle Kas-



Big. 90. Die Familie van Bilfteren, von Cornelis be Bos (?). Briffel.

milienszene in München mit den spielenden Kindern vor einem Säulenvorhang und Landschaftsdurchblick, die unter Frans Halsens Namen geht, ist
für diesen selbstverständlich unmöglich, und es findet sich in seinem ganzen
Kreise keiner, dem sie gehören könnte, auch nicht Pot! Die Kinder erinnern
an die Kasseler Kinder, und es bleibt nach unserer gegenwärtigen Kenntnis
kein anderer übrig als Cornelis de Bos, dieser hat sich dann in Lebendigkeit,
seinen Allüren und stattlicher Umgebung hier selbst übertrossen. Die hier
abgebildete sogenannte Familie van Bilsteren in Brüssel (Fig. 90) stimmt,
wenn man von dem guitarrespiesenden Bater und dem trommelnden Kinde

absieht, in Anordnung, Bewegungen und Kleidung so aufsällig mit der Mittelgruppe des uns bekannten Rubensschen Famitienbildes (Fig. 73) überein, daß dabei verschiedene Möglichkeiten benkbar sind. Das Bild hat tiese, kräftige Farben von warmer Gesanthaltung, sehr viel Rot, und im Bortrag eine anziehende Mischung von Freiheit und Besangenheit, es hat kaum etwas von van Ohck, dem es in Brüssel zugeschrieben wird, wohl aber erinnert uns mancherlei an Cornelis de Vos.

Selbständig hielt fich auch der fernige Jatob Jordaens (1593-1678) neben Rubens und zum teil in benfelben Gegenständen. Er mar ber jüngfte namhafte Schüler Abams van Noort (nach dem Schlachtenmaler Sebaftian Brang, dem Mythologiter Sendrif van Balen und Rubens), und er wurde 1616 jein Schwiegersohn. Die knorrige, berbe Urt bes Alten erfüllte ibn gang, nach Italien ging er nicht; wogn auch? was er an Stalienerei brauchte, tonnte er ja Rubens absehen. Er wurde auch nicht Hofmaler wie Rubens, denn er wollte für das ungelehrte Bolf malen, und wir fonnen uns beute noch vorstellen, wie er es ergriff, wenn wir uns einige feiner Bilber barauf anfeben wollen. Da ift junachft ein wirkliches Rirchenbild, bas Abendmahl (Antwerven), nicht übel, nur viel weniger feierlich als fonft: Chriftus bricht bas Brot bem Andas, die anderen fiten und fteben in Gruppen herum, darüber ein Bortitus, bon bem eine Lampe niederhangt, mit Draperien, ein Fenfter, eine Thur mit Durchblick in Die Landschaft. Go tonnte es mohl in einer Abend: gefellichaft aussehen, in ber fich gerade etwas feltsames zugetragen bat. In Umfterdam finden wir die Geschichte bon Betrus und dem Stater gang in eine Szene bes täglichen Bertehrs überfett, ein Safenbild mit vielen lebhaften Menichen und Tieren, in venezianische Glutfarben getaucht. Man errat den Gegenstand nicht mehr; nach Chriftus muß man fuchen, um ihn ju erbliden. Gin folches Bild mußte namentlich in Holland gefallen, we Jordaens viel verkehrte. Im Bruffeler Mufeum haugt wieder ein einstiges Altarblatt bon 1630: G. Martin im geiftlichen Druat heilt einen Bejeffenen, umgeben bon allerlei Gefolge und Bolt, einem romifchen Protonful mit einem schwarzen Stlaven. Die Bruppierung fteigt die Treppenftufen eines prachtvollen Bauwerks hinau, gang wie manchmal bei Rubens, bem bier auch übrigens Jordaens nachgegangen ift, aber auf feine Beife. Die Körper und die Stoffe, das Licht und die Farben, das alles erscheint uns bei ihm oftmals wie dem Rubens abgesehen, und doch wie anders ift gewöhnlich die

Schluftwirkung! Jordaens hat mehr Helldunkel, das seine Figuren frästiger modelliert; sie schaffen sich nun mit ihrer an sich stärkeren Leiblichkeit schwerer und unbehilflicher weiter, während bei Rubens viel eher alles in Leben erstitert, — und statt der leuchtenden, bunten Lokalfarben seiner früheren Zeit sindet sich allmählich bei Jordaens eine allgemeine, übrigens höchst malerisch wirkende bräunliche Tönung, oft mit metallischen Lichtern, ein. Man vers



Big. 91. Gathr und Bauer, bon Jordaens. Raffel.

gleiche einerseits die Susanna im Bade, eins seiner sarbenprächtigsten Bilber, in Brüffel, andererseits zwei jener beinahe einsarbig wirkenden Stücke in Oresben: der Berlorene Sohn, fast nacht unter Schweinen und anderen Tieren, wie auf einem Biehmarkt, alles in Lebensgröße, und ebenso Diogenes unter zahlreichem Bolt und Bieh über einen wirklichen Gemüsemarkt vierschröbig einhertrottend. Aus diesem Diogenes hätte ebensogut ein heiliger werden

tönnen, ein Antonius ober Leonhard ober Wendelin; das Parodijche, was wir bei diesen Szenen empfinden, lag dem Münftler ganz sern, er schilderte nur für starte und gesunde Nerven. Daß er aber biblische Gegenstände gem einmal aus dem Nirchenbarod des Rubensstils auf die Gasse verlegte, in der Beise der Holländer, hängt noch besonders zusammen mit seinem heimlichen resormierten Bekenntnis. Er konnte nun als Künstler beiden Teilen dienen und hat es gethan; aus alten Berzeichnissen geht hervor, daß er es in Bezzug auf den Absah seiner Bilder wohl mit Rubens ausnehmen durste. Und nun sehe man den Riesenkaben Jesus unter einem Hausen von Schriftzgelehrten auf einer großen Nirchentasel von 1663 (Mainz), die jeden, der sie zuerst erblickt, betrossen machen muß, ein wildes Spiel von Körperkrast und Hubens mehr hingriss.

Den Bacchanalien bes Rubens entsprechen bei Jordaens allerlei mythologische Senen, sehr gute in Kassel (wo er überhaupt in allen Gattungen, außer im Kirchenbilde, am besten vertreten ist): der trunkene Bacchus mit einem rauschenden Gesolge von Weibern und Kindern, von jungen Burschen, einem Faum und einem Mohren (Nr. 100), sämtlich ausgelassener und namentlich sülliger in den Körpersormen als dei Rubens. Ferner die Ernährung des kleinen Bacchus durch ziegenmelkende Nymphen (Nr. 94) und ein kleineres Bild, auf dem ein Seathr ihm den Trunk reicht, während eine Rymphe die Ziege melkt (Nr. 95). Es könnte auch an Jupiter gedacht werden, indessen Fordaens hat selbstverständlich keinen Ovid oder Hygin gelesen. Beide Bilder, namentlich das erste, zeichnet eine große Krast und Schönheit der Farbe aus. Bisweilen wird der Grobmaler aber auch zierlich bis zur Grazie, so wenn er einen sarbenfrischen, lebensgroßen Satur seiner Ziege etwas vorstöten läßt (Amsterdam).

Nun thut Jordaens einen wichtigen Schritt. Er setzt in die Umrahmung dieser anonymen ober wenigstens nach ihrem geschichtlichen Insalt nicht mehr interessierenden Mythologie anstatt der Bachjanten und Satyrn seine eigenen Landsleute, die er auf diese Beise auch halbnackt mit jügelsloser Freiheit und vor allem in dem großen Format einer Historie auftreten lassen darf. Das ist der Sinn des ihm eigentümlichen Sittenbildes, mit dem er solchen Eindruck machte, daß er die einzelnen Motive oft und zum teil mit Gesilfen wiederholen mußte. Manchen wird ihre Derbheit in den Gegenständen nicht zum Genuß fommen lassen, der empfindlichste fünstlerische Wangel bleibt ihre Schwere, die Überfüllung, das Luftlose. Wan sühlt ihn,

wenn man Rubens vergleicht. Könnte man sich schwebende Putten von Jorsbaens benten? Höchstens sugen sie auf ihren Wolfentissen, wie auf einer "Anbetung der Hirten" in Antwerpen. — Ein Satyr sitt in einer Bauernssamilie zu Tisch und entsetzt sich, daß der Hausherr mit demselben Atem talt und warm blasen kann, nämlich seine Suppe und seine erstarrten Finger; am besten in Kassel, Ar. 92 (Fig. 91), eine andere Darstellung in München, der in den Hauptsguren eine zweite Kasseler, Ar. 93, entspricht; wieder anders



Fig. 92. Dreitonigofeft, von Jorbaens. Munchen.

eine Brüffeler. Köstlich natürlich mit einer an das Unanständige streisenden Derbheit führt sich ein mit den Seinen unter einer Rebenlaube taselnder bider Bauer auf (Kassel, Rr. 96); er bläft in seinen Brei, umgeben von leinem Weibe mit drei Kindern und noch einem älteren Paar, zu deren Ersgöpung der vielseitige Meister nicht nur einen Hund und eine Ziege, sondern auch noch alle Bestandteile eines vollendet gemalten Küchenstillebens herbeisgeschafft hat. Eine ebenso lebensstrohe Gesellschaft ist die Taselrunde des Treitönigssestes in Kassel, fünszehn Personen im ganzen: der König trinkt,

10

bie anderen johlen und schreien, es geht wild her, etliches ist auch nicht mehr schön, aber Farbenpracht und Helldunkel wetteisern miteinander in der Berschönerung der losgelassenen Natur; eine ähnliche Szene in München (Fig. 92), andere in Wien, Braunschweig und im Louvre, kleiner und mit weniger Figuren. Jünsmal kommt auch in guten Exemplaren ein Familienkonzert bei oder nach einer Mahlzeit vor, dessen Teilnehmer, ein Alter, eine Alte, ein üppiges junges Weid mit Kindern und ein Dudelsachseisser (wie die Alten fungen u. s. w.) verschieden gruppiert sind; ähnlich in Tresden und Berlin, anders in München, datiert 1646, wieder anders in Antwerpen und im Louvre. Der Hauptessetzliegt in dem gespannten Ausdruck der Gesichter und dem gut ausgeführten Stillseben.

Jordaens mar mirklich ein Deifter in ber Biebergabe von Stoffen, Geraten und Naturerzeugniffen jeglicher Urt. Das Gingelne gerat ihm bann nach feiner Beife leicht ausführlich, groß, maffig. Gin Riefenftillleben, aus Ruftungeftuden, Mufitinftrumenten, Stoffen und vielen Rleinigkeiten aufgebaut, eine fogenannte Banitas in bem tonigen Farbenvortrag feiner reifen Zeit (Bruffel) hat einen beinahe monumentalen Zug. Daß er endlich auch, wie fich nach feinen Sittenbilbern erwarten läßt, ein nicht gewöhnlicher Portratmaler mar, murbe ichon bas eine Bild einer unbefannten Familie bon neun lebensgroßen Figuren beweisen (Raffel, Fig. 93, benn bag es weber bie feine noch die feiner Frau fein tann, zeigt Gifenmanns Unalpfe). ift aus feiner frühen Beit, loder, blumig, mit viel Lotalfarbe und noch ohne Die metallischen Lichter gemalt; Die Auffassung ift lebendig, Die Berbindung geschickt burch Mufit und Blumen gegeben. Gute Ginzelbildniffe find ber Abmiral be Runter im Loubre, fodann eine lebensgroße Dame, gang bon born, in Bruffel (ohne Rummer), ein Berr und eine Dame in Roln (Rr. 634 AB), alle brei im braunlichen Ton, babei boll und behabig, bas Gegen= teil bon vornehm, worauf ja auch keiner weniger Anspruch machte als Forbaens.

Neben dem Künstlertalent stedte ein tüchtiges Stück Charafter in dem Manne, der vordei an Rubens Gestirn und ungeblendet durch dessen Stahlen diesen Weg machen konnte! Als er 1678 hochbetagt starb und, da er Kalvinist war, auf hollandischem Gebiet deerdigt wurde, hatte er ein Leben hinter sich, reich an Ersolgen, und für seine Ansprüche war er ebenso glück-lich gewesen wie Rubens. Sein Andenken in der Kunstgeschichte ist also keineswegs das eines bloßen verbauerten Rachtreters.

Bie fummerlich fällt gegen ibn ber fonventionelle Benbrit van Balen

(† 1632) ab, der immer auf seiner einen Saite weiter geigt! Seine glatten mythologischen Bilber mit Figuren von mittlerer Größe — nicht Miniaturen und nicht Großmaserei — findet man beinahe in jeder Sammsung. Er kann für einen sleißigen Waser gesten, ein Künstler war er kaum, und eine künstlerische Sigenart hat er nicht gehabt. Und die nervöse Unruhe auf den nicht zahlreichen Schlachtenbildern seines Schulgenossen Sebastian Branzist doch auch sein großer Zug und vor allem keiner, aus dem neues gesolgt



Big. 93. Familienbild, von Jorbaens. Raffel.

ware. Denn was hatte Rubens schon um 1618 an Pferdes und Schlachtens barstellungen geschaffen, und barnach lebte Branx noch beinahe dreißig Jahre († 1647).

Antonius van Dyd, das einzige wirkliche Talent unter Rubens Schülern, umfaßte boch, gegen biesen gehalten, nur einen kleinen Stofffreis. Als Bildnismaler regte er Rubens an, dafür wurde er selbst burch biesen tiefer in die religiöse historie eingeführt, und aus dem glücklichen Verhältnis wechselseitiger Ergänzung ergab sich für van Opds fünstlerische Entwidelung eine erste Periode, seine Rubensiche Zeit, 1618 bis 1621. Daß er aber tein startes und selbständiges Talent war, zeigt seine lette Periode (seit 1632): fünstlerisch vereinsamt ging er ganz in demjenigen Bildnis auf — oder auch unter — in dem wir nicht mehr die Höhe seiner Leistung erkennen. Alle wahrhaft großen Künstlernaturen haben bis an ihr Lebensende zugenommen. Für ihn liegt zwischen jenen beiden Perioden die Zeit seiner Blüte. Er geht um 1622 nach Italien und wird hier der große Porträtist und der beliebte religiöse Genredarsteller, als welcher er dann nach seiner Rückehr (1628) hochgeseiert in seiner Himat neben Rubens dasseht die zu seiner Übersiedlung nach England.

Er tam aus einem reichen Saufe und er liebte ben Reichtum; gegen ben Luxus, ben er fvater in England trieb, maren Rubens und Tigian mit allem ihrem Bohlleben nichts. Alls Lieblingsjohn einer feinen und funftfinnigen Mutter nahm er, felbit eine beinabe weibliche Ratur, Deren Unregungen frube in fich auf. Den Behnjährigen befam Bendrif van Balen in feine Bertstatt, und er unterrichtete ibn mindeftens brei Sabre lang (mas wahrscheinlich bes Mannes größtes Berdienft gewesen ift), bann aber jog es van Ond zu Rubens. Über ben Beginn Diefes Berhaltniffes fehlen beftimmte Nachrichten. Wir wiffen nur, daß er icon 1618 Freimeifter wurde, und bag bamals die merfwurdige Arbeitsgemeinschaft icon bestand, Die bis ju feiner italienischen Reife bauerte und die in ihrer Bedeutung immer mehr durch die Forschung aufgeflart wird. Mitten hinein fällt noch ein furger englischer Aufenthalt, 1620 bis Frühling 1621, mahrend beffen ban Opt ichon Ratobe I. Sofmaler murbe. Als er bann - 1622 ober fpateftens 1623 - nach Italien aufbrach, ichieden die beiden Maler als Freunde voneinander, und der jungere manderte junachit in des alteren Spuren.

Bon bem mannlich fraftigen Rubens war ban Dyd in feinem Befen

## \*) Bur überficht:

Antonius van Dnd (1599-1641).

1618 Meifter in Antwerpen. Rubensiche Beriode,

1620-1621 Aufenthalt in London.

1621 frubeftens, 1623 fpateftens nach Statien. Der Bitonismaler.

1627-1628 Binter im Saag, 1628 Frühling wieder in Untwerpen.

1632 nach England. Sofmaler Rarle I. Spatere Bildniffe.

1634-1635 Befuch in Bruffel und Antwerpen.

1640-1641 Aufenthalt in ben Riederlanden und in Baris.

grundverichieden. Gine ichlaffe Ratur, Die nach Reizmitteln verlangte, leicht verstimmt und niemals befriedigt, genugfuchtig, febr eitel. Rubens mit feinem warmen Bergen war jedermanns Freund; van Dock, ber Maler-Ravalier, ber "Sinjoor", fam eigentlich mit feinem aus. Gein perfonliches 3beal fpricht aus feinen verschiedenen Gelbstbildniffen mit ihrer gemahlten Ropfrichtung, bem überlegt brapierten Mantel und ber Golbkette, mit bem fünftlich verwirrten Saar, bem matten Blid und ber ichmalen weißen Sand (Fig. 83, C. 132). Co wollte er fich haben, fo liebte er fich. Er mar ein Freund ber Beiber und heiratete erft gang zulett in England, mit einer im Genuß best Lebens am freudenreichen Sofe Raris I. bereits gerftorten Befundheit (1639). Seine Frau war aus hobem Saufe, aber arm. Er hat fie in anmutiger Saltung mit einem Cello gemalt, in weißem Rleide, ein feines, filbertoniges Bilb (München, Fig. 94); daß es aber viel Geele ausbrudte, wird man nicht behaupten wollen. Er felbst hatte immer Gelb verdient, mehr als Rubens, und er war auch vornehm wie dieser, benn er war englischer Ritter, aber zu= frieben mar er boch nicht, benn nun mar fein Schmerg, bag er es nicht gum Monumentalmaler gebracht hatte. Das hing freilich nicht bloß mit dem felbstgewählten Lebenslauf zusammen, sondern auch mit den Grenzen feiner Begabung. Seine Starte find die Frauen und die Flügelfinder, auch die weichgestimmten Jünglinge; die Kraft bes vollen Mannesalters überfteigert er leicht auf seinen historischen Bilbern, und nur im Porträt, wo er die Natur unmittelbar vor fich hat, gelingt fie ihm oftmals. Aus Rubens Rabe ge= wann er feine Starte, fie hielt ibn auch an ber Malerei bes großen Stils fest , nach ber ihm die Cehnsucht wiederfam, als es gu fpat mar. Ginen Auftrag auf Bandichmud im Saale von Whitehall (unterhalb ber Dede von Rubens) hatte ber Ronig Rarl I. infolge ber Beitverhaltniffe gurudnehmen Wir finden nun ban That nach Rubens Tobe (1640) in ben Niederlanden und auch in Paris. In Antwerpen fonnte er fich nicht bagu entichließen, Arbeiten, die Rubens für El Pardo (C. 79) übernommen hatte, ju vollenden, was mahrscheinlich recht flug gehandelt mar, er nahm aber einen andern Auftrag bes Kardinalinfanten bei feiner Abreife nach Baris mit. Sier handelte ce fich um die Ausschmudung bes Loubre, um die er jich bemühte, er mar ichon ein tobtranter Mann; mit hoffnungen, die vielleicht begrundet maren, verließ er bie Ctadt, zeitig genug, um in London gu fterben (Tezember 1641). Möglich, daß ihm noch Großes gelungen mare, waren ihm noch einige Sahre beschieden gewesen. Aber alles Nabere ent= gieht fit, hier unserer Renntnis, und die trop vieler wiffenschaftlicher Bemuhungen noch unsichere Chronologie seiner letten Reisen wird sich ohne neue Silfsmittel nicht festlegen lassen.

Um eine Borstellung zu gewinnen von dem van Dyd der Rubensschen, voritalienischen Periode, stellen wir zwei wichtige Bilder voran, eins aus dem Anfang, das andere aus dem Ende dieses Zeitraumes. Zuerst die ganz frühe Kreuztragung aus der Paulstirche zu Antwerpen (Fig. 95), voller



Big. 94. Mary Ruthwen, van Dyds Gattin. München.

Jugendtraft und Empfindung, — rechts der aufdringlich in den Bordergrund geschobene halbnackte Athlet, links die schmerzerfüllten Köpfe Marias und Simons von Kyrene — das Gauze mehr van Dyck als Nubens, denn dieser würde sesten und klarer komponiert haben. Sodann die großartige Manteleteilung des h. Martin aus der Kirche zu Saventhem (1621, Fig. 96). Hier sieht man den Rubensschen Grundgedanken, und ein ähnliches diesem



Big. 95. Die Rreugtragung, von van Dyd. Antwerpen, Baulefirche.

zugeschriebenes Bild, welches rechts noch zwei weitere Figuren enthält, befindet sich in Windson. Wann ward dieses gemalt? Früher, so daß das Berhältnis hier so läge wie bei den zwei Hieronymusdarstellungen der Dresdener Galerie, oder gleichzeitig und dann unter einer gewissen Mitwirfung van Tydscher Gedanken? Das Saventhemer Bild hat andere Bewegungen und ein anderes Sentiment, serner mehr Stimmung im Hintergrund mit seinen Wolken, soviel also gehört sicher van Tyck, aber er hätte es schwerlich als sein Werk an ben Patron der Kirche abliesern können, wenn nicht noch mehr auf seine Rechnung käme, als sich die jeht und vor der Entscheidung iener Frage bestimmen lästt.

Drei Bemalbe biefer Beit, ebenfalls mit lebensgroßen Figuren, befitt die Berliner Galerie: fie gehören gu einem größeren Cutlus (nebst einem vierten, ber "Gefangennahme Chrifti", in Coribam Soufe). Das erfte, Die "Berfpottung Chrifti" (Dr. 770), ift von ungemeiner Rraft und Recheit in den Formen, im Affett, in den raufchenden, beinahe venezianischen Farben und in der unbeimlich icharfen Beleuchtung Rubens noch überbietend. Bor feiner Abreife nach Italien wiederholte er biefe Darftellung mit Ausnahme bes Sauptmanns und eines Kriegefnechts, ebenjo jene "Gefangennahme", und ichentte beibe Bilber feinem Lehrer, aus beffen Rachlaß fie frater Philipp IV. faufte (jest im Brado). Die beiben Johannes (Dr. 799) in einer Pfeilerarchitektur por leicht gemaltem Landichaftsbintergrunde find in gang gleicher Beije charafteriftisch nach Auffassung, Beichnung und Karbe, bagegen fällt die "Ausgiegung bes beiligen Beiftes" (Dr. 794), bie fur ben jungen Runftler wenig Reiz gehabt haben mag, ftart ab. In Dregben finden fich vier einzelne Apoftelfopfe, noch früher, angeblich 1615. Namentlich aber ber wichtige, aus Rubens Besit stammende Sieronpmus in ganger Figur, im Balbe betend, bei ibm liegt fein Löwe (Dr. 1024). Er hängt bort nicht weit von einem gang entiprechend aufgefaßten Sieronmmus, ben Rubens felbit nach feiner Rudfehr aus Italien, alfo reichlich gehn Jahre früher gemalt hatte (Dr. 955), ber alfo bem Schuler als Borbild biente. Wir jehen nun wie an feinem zweiten Beispiel, wie naturwüchsig und unbejangen fich der eine giebt, wieviel bewußter, bewegter und nervojer in ben Formen, wieviel glübender in ben Farben ber andere erscheint. Doch findet fich in Dresben aus ber Zeit, mo van Dyd bie Rubensichen Bacchanale ausführte, ein ahnliches, echtes Stud feiner eignen Erfindung, ber "truntene Gilen", wie er mit bornüber gefallenem Ropfe von einer Bacchantin und einem mannlichen Genoffen auf uns zu ins Freie geführt wird, zwei andere folgen, alle in halber Fignr

(Nr. 1017, mit einem Monogramm bezeichnet). Auch hier sehen wir Rubens "trunkenen Herkules" (Nr. 957 berfelben Galerie) in Form und Farbe übersboten und ins Nervöse und Empfindliche gesteigert, ganz wie van Opk selbst seinem Meister gegenüber basteht. Die Szene, um 1618, übertrifft an



Sig. 96. Der b. Martin, bon ban Dud. Rirche gu Cabentbem.

Lebendigkeit eine etwas andere Komposition mit nur drei Figuren auf dunklem Grunde (in Brüssel, Nr. 362), die einige Jahre später entstanden sein kann.

Der junge van Did ftand feft auf seinen Fugen. Bon einem blogen Nachahmer kann keine Rebe fein. Er war Rinbens vorderster Gehilfe, und

wenn er fich felbständig versuchte, fo tamen Broben zu Tage, Die fich gar mobl neben ben Arbeiten bes Meisters feben laffen fonnten (S. 60). In einer aangen Reibe von Bortrats Diefer Beit, Die fruber unter Rubens Ramen gingen, zeigt fich ber ungleichmäßige, breite, fede Strich einer jungen Sand, ferner mehr Singabe an das Modell, als man Rubens gutraut, und mehr Barme im Farbenton, als biefer bamals anzuwenden pflegte, endlich auch einzelne Rennzeichen, Die auf ban Dud beuten, wie die zugespitten Finger. Bieder finden fich in der Dresbener Galerie lehrreiche Beispiele. Ein Berr und eine Dame, beibe fechzigfahrig, von 1618, fchlichte Leute, Bruftbilber ohne Sande (Dr. 1022, 1023); eine attliche Dame mit ihrem Rinde, nicht Ifabella Brant, trot entfernter Abnlichfeit, und ein blonder Berr im blogen Ropf, der fich ben linten Sandichuh augicht (Dr. 1023 BC); ein fonnenberbrannter jungerer Mann mit buntelblondem, über der Stirn in einen Schopf ausgebendem Saar und hellerem Spigbart, gang von born, ungemein breit und energisch gemaltes Bruftbild, febr flug, aber im Ausbrud fo gewöhnlich, daß man taum versteht, wie van Ond diesen Burichen hat malen mogen (Dr. 1023 A). Man vergleiche hiermit bas von einem gemalten ovalen Rahmen umgebene Bruftbild eines Ginundvierzigiährigen von 1619 (Bruffel, Nr. 419; früher Rubens, von Roofes van Dud gegeben). Ein bornehmes Beficht, fehr breit gemalt, ber Berr tragt eine Rabfraufe ftatt bes umgelegten Kragens auf bem Dresbener Bildnis. Gin Bruftbild einer alteren Dame mit einer Rose in ber Sand (Raffel, Dr. 110, früher Rubens zugeschrieben) zeigt noch ftellenweise bie braune Untermalung. Alle biefe find mehr Studien als fertige Bilber, aber es liegt etwas in ihnen, fie beuten in Die Bufunft.

In Italien sesseleite ihn hauptsächlich Genua, wo auch Rubens so gern gewesen war, hier saud er Austräge im Porträt, das die italienischen Maler nicht mehr recht gepisegt hatten, und in diesen etwa sechs Jahren machte er seine Schule durch als Darsteller der Gesellschaft nicht eines einzelnen Landes, sondern Europas. Er wußte frühzeitig, was er wollte. Seelenkampse und innere Künstlergesichte erschwerten ihm seinen Weg nicht. Über hundert Bildnisse, denn soviel haben wir noch aus seiner italienischen Zeit, brachten etwas ein, und sie beseitigten seinen Rus. Auch das war klug und wohlsgethan, daß er sich gar nicht erst wie Rubens mit Mantegna und den Mailändern abgab, sondern nur die Benezianer an sich herankommen ließ, die

feiner ganzen Art von vornherein genehm waren, vor allem Tizian und Paolo. Nun ließ er ihren Linienfluß, ihre tonigen Farben und ihr Licht



Fig. 97. Marchefe Brignole, bon ban Dyd. Genua, Bal. Roffo (Brignole).

auf seine Bilbniffe wirken, und hin und wieder malte er auch ein koms poniertes Bilb mit religiösen Figuren, deren sich in den verschiedenen Hauptssammlungen Italiens im ganzen neun erhalten haben. Das waren die Bors



Big. 98. Marchefa Geronima Brignole mit Tochter, bon ban Dud. Genna, Bal. Roffo.

ftufen gu feiner zweiten Spezialität, ben berühmten religiofen Genrebilbern, bie feit feiner Rudtehr in Antwerpen entstanden.

Bas nun die Bildniffe ber italienifchen Beit betrifft, fo tommt er in den besten ben Benegianern jo nabe, wie das ein nordischer Maler überhaupt gefonnt hat. Große, freie Saltung, ichonfliegende Linien, Stoff= malerei und fraftige, warmgestimmte Farben, alles bas zusammen bat nur ban Dud feinen italienischen Muftern abgeschen. Dazu tommt als Abbreviatur für die großräumige Umgebung eines italienischen Signore noch eine Gaule auf Treppenftufen, eine Baluftrade oder ein Stud Bortal mit einem berabwallenden Borbang, ber feitwarts ben Durchblid freigiebt. Manche gieben biefe nach Urt ber venegianischen aufgefaßten Bortrate allen feinen übrigen Indeffen die fpater nach feiner Rudfchr bis gu feiner Reife nach Eng= land gemalten, die freilich nicht mehr ben großen Burf haben, bafur aber auch nicht in bas Theatralische fallen, find natürlicher, ber nordischen Beimat und ihrem Ortegeift entsprechender, von großer Rraft und innerer Bihrheit. Sie burften barum bas Sochfte fein, was van Duct auf einem icheinbar ein= fachen und boch fo vielgestattigen Bebiet geleistet hat, und es beweist aufs neue die ungemeine Unpaffungsfähigfeit biefes beweglichen Beiftes, bag er die italienische Boje fallen ließ, fobald er fich wieder im Rorden fchlichteren Menichen gegenüber fand.

Den größten Gindrud wird immer Genna hervorrufen, bagegen fommt fein anderes Gesamtbild auf. In der Galerie Ballavicini finden wir die Marcheja Duraggo mit ihren zwei Tochtern vor einem roten Borhang, fie felbft in gelber Ceibe in einem Lehnstuhl figend, ferner brei auf une gu= fchreitende Rinder mit einem Sunde, endlich einen weißgefleideten Anaben, ber neben einem Ctuhl fteht, mit Früchten, einem Uffen und einem Bapagei. 3m Balaft Brignole begrugt und ein Berr bes Saufes zu Bjerbe, beinabe gang bon born, mit abgenommenem but (Fig. 97); feine in blaue Seibe gefleibete Gemablin halt in der Sand eine Rofe; eine andere Dame des Saufes, die Marcheja Geronima, in Schwarz, hat ein weißgetleibetes Mabchen neben fich (Fig. 98). Hervorragende Damenbildniffe finden fich noch in den Palaften Doria und Balbi, fodann im Palaft Cattaneo an ber Annungiata (gehn barunter bas einer Dame mit zwei Rindern, und eines Beren neben feinem Bferbe, ben Sut in ber Sand) und in dem fleineren Balaft Cattaneo an ber Biagga (acht, barunter bas einer Dame, Die fich bon einem Reger mit einem roten Connenichirm beichatten läßt). Außerhalb Italiens fieht man noch ein gutes Beifpiel Diefer genuefifchen Bildnistunft in Raffel, einen jungen

Ebelmann in braunem Atlastleib, ber in ganger Figur bor einer Saule mit buntelgrunem Borhang ficht. Gins ber besten Reiterbilbniffe besith ferner



Fig. 99. Bring Thomas bon Caboyen, bon ban Dyd. Turin.

bas Turiner Museum in bem Pringen Thomas von Savohen, ber im harnisch mit roter Schärpe auf seinem Schimmel nach links sprengt (Fig. 99); auch hier bilbet eine Band mit einer Säule und der herabwallenden Draperie den hinter-



Fig. 100. Karbinal Bentivoglio, von van Dyd. Palaft Bitti.

grund (um 1624). Zehn Jahre später malte der Kunitler den Pringen, der damals in den Niederlanden kommandierte, noch einmal, ebenjalls in voller Rüftung, aber zu Fuß, wieder mit Wand und Borhang als Hintergrund (Berlin, Nr. 782): das Bild ift zwar ganz eigenhändig, denn van Opet befand sich damals auf Reisen und war in Brüffel zu Besuch, aber tühl und unsympathisch, in der oberstächtichen englischen Machweise. Psinchologisch wichtiger als alle diese bloß schonen Menschen ist das Vildnis Bentivoglies im Palast Pitti (Fig. 100). Er war erst 1621 Kardinal geworden und sitt nun im Burpur zu dem gestickten Chorhemd vor und im Lechnstung neben seinem Schreibtisch, mit dem schlichen, verkussfenen Gesicht, etwa Audien gewährend, hinter ihm fällt zwischen Saulen die rote Seidengardine her ale Ehemals war er Auntius in Brüffel gewesen, hatte auch über den niederstandschen Krieg geschrieben, ein wichtiger Her also, aus dem etwas besonderes zu machen dem Künftler wohl der Müße wert war, als er ihn unn in Rom zu malen hatte, eins der wenigen "interessanten" Bildnisse dan Opaks.

Mis er wieder bageim mar in Untwerpen, fpateftens 1628, malte er, wie einft vor feiner italienischen Reife, große Altartafeln. Er hatte es ja nun noch beffer gelernt und traute fich felbständig zu vollbringen. er damals von feines Meisters Bertstatt aus zu liefern gehabt hatte. Musfichten tonnten nicht gunftiger fein, benn Rubens war gerade jest burch feine diplomatischen Reisen gang in Anspruch genommen. Alle diese Tafeln, die fich jum teil noch in belgischen Rirchen befinden, Rrengigungen und eine Preugesaufrichtung, find für feine Art nicht vorteilhaft. Cher gelingen ibm einfache Darftellungen des Betreuzigten, bisweilen mit Rebenfiguren: Beiligen und Engeln, ichmach und flau (Antwerpen, Rr. 401), oder mit ab= giebenden Rriegefnechten, flein und intim (Munchen, Rr. 825), ober bas Breug fteht auch gang allein bor einem ernftgestimmten, gerriffenen Bolf enhimmel (Antwerpen, Dr. 406 von 1629, Wien, Dr. 791). Aber viel bebeuten auch diese Sachen nicht. Ban Duds Matur fpricht fich beffer in gang anderen Begenftanden aus, fie folgt mit Berftandnis einem neuen Runft= geschmad.

Bas man früher nur als Kirchenbild augesehen und bestellt haben würde, das verlangt jest auch der Privatbesit für sich nur um des Kunstewertes willen. So eutsteht auch hier auf niederländischem Boden, wie viel früher in Italien, das religiöse Genrebild, und sein glänzendster Berstreter ist van Dyd. Seine "Susanna im Bade" (München) ist eine gesichmeibige, schwarzhaarige Italienerin, wie sie tein Flamlander vor ihm hat-



Big. 101, Der b. Cebaftian, bon ban Dud. Munchen.

Philippi V.

Sein Cebaftian (Munchen, Dr. 823; Fig. 101) ift ein fofetter, maddenhafter Mungling, ber nur feinen iconen Hugen guliebe an Diefen Baum gebunden bafteht. Eine altere Darftellung besfelben Begenftaudes (Munchen, Dr. 824), noch gang im Rubensftil (fowie biefer Stil etwa in bem Savent= hemer heiligen Martin ins Bandydische übersett ift), zeigt neben fraftigen Musteln und ftarten Farben auch noch wenigstens etwas von bem Ernft eines Martyriums. Wie aber, wenn ber Runftler nun gu bem nachten Bleifch und ber malerischen Beichheit ber fanft bettenden Farben ber Benegianer noch eine neue, eigene Beichheit bes Gentiments hinguthat? Benn er gang darauf verzichtete. Rubens im Körverlichen und im lauten Bathos noch gu fteigern, und ftatt beffen alle feine garten Reize um die menschliche Geele fpielen ließ, in allen Stufen, vom leifen, melancholischen Sinnen und Traumen bis jum Trauern und Aufschreien, bas freilich immer als Geelenschmerg gelten wollte, gemilbert, poetisch ermäßigt! Das war etwas neues nach und Reben feiner Starte eine Bartheit, Die fich eigentlich nur noch in weiblichen Bugen außert. Wir werben uns schwerlich eine ausreichende Borftellung bavon machen tonnen, mit welchem Entzuden man in ben funf Jahren bis 1632 jedes einzelne ber nun folgenden Bilder aufnahm. Um bes Beiftes willen, ber aus ihnen fpricht, rechnen wir fie bem religiöfen Benre gu, obwohl von der Beweinung Chrifti, die mir boranftellen, die zwei Antwerpener Bearbeitungen aus Rirchen ftammen und bie Berliner viel von einem Rirchenbilbe an fich hat.

Das stark restaurierte Breitbild in Antwerpen (Nr. 404; Fig. 102) ist das weichste und thränenreichste, das am meisten Bandyskische, denn wer außer ihm hätte so etwas hervorbringen können, wie weit ist das entsernt von Anbens oder Tizian! Die trauernden Engel sind erwachsen, bie spielenden Putten mehr; Johannes neben ihnen hat ein tiefrotes Gewand, die einzige laute Farbe. Denn übrigens ist der in Helldau und Silber ausgehende Gesamtton sanst und milde, von einer gewissen heiterkeit, als sollte er den Schwerz besänstigen. Bei weitem nicht so raffiniert ist die ganz auders gehaltene "tleine" Beweinung Christi in München (Fig. 103) mit vielen klagenden Eugeln, zart im Ausdruck und böstlich in Farbe geset (eine Stizze dazu in der Albertina). Ein spätes Hochild in Künchen, mit Johannes und zwei Frauen, ganz schwerzerfüllt, ist kühlsardig und weniger gut. Hervorragend dagegen ist das Berliner Hochild (Nr. 778): der Leichnam halb siehend vor der Grabeshöhle und an Johannes gelehnt, vorne unter steht ein Flügelputto und zeigt auf das Bundenmahl der Hand Christi, wie

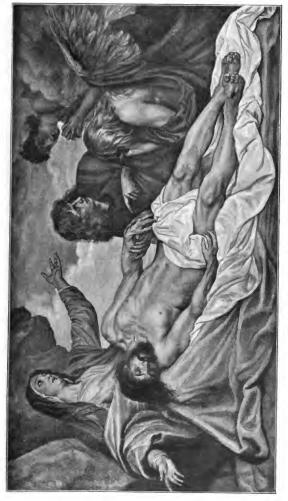

Big. 102. Remeinung Chrifti, bon ban Dud. Antwerpen.

11\*

ber Johannes auf der Antwerpener Beweinung. Der tief traurige Einbruck, auf den auch der Wolfenhimmel abgestimmt ist, hält sich doch von aller Übertreibung sern, und das Ganze wirft wie ein ernster Tizian, nach dessen Grablegung im Louvre der Kovs des Johannes genommen ist. Diesem Bilde entspricht in den Figuren — nur der Putto sehlt — und der Aufsassung einigermaßen eine größere Kirchentasel in Antwerpen (Nr. 403), nur ist der Farbenton hier nicht ties und düster, sondern sanst und silbern wie auf der Beweinung Nr. 404.



Fig. 103. Beweinung Chrifti, von van Dud. München.

Der zweite Gegenstand, in dem van Oyd jest seine religiösen Sentimente knudgiebt, ist die Maria im Mittelpunkte einer Gruppe — wie auf dem Kasseler Bilde um 1620, S. 61 — und man dars sagen, daß an innerem Gleichgewicht und in der beruhigenden, echt künstlerischen Wirtung diese Varstellungen die Beweinung Christi noch übertreffen. Eine Madonna mit dem neben ihr auf einem antiken Architekturstück stehenden Christlind, das in seiner Körperlichseit noch stark au Rubens erinnert (München, Nr. 826), macht im übrigen ganz den Eindruck eines beneziausschen Bildes: sie

sieht auf den Johannes nieder, der dem Kinde ein Spruchband hinreicht. Dieselbe Komposition, nur ohne den Johannes und mit einer anders ge-kleideten, ganz von vorn genommeuen und sehnstüchtig himmelwärts blickenden Maria findet sich in der Dulwich Gallery (Fig. 104). Ein zweites Münchener Bild, eine "Ruhe auf der Flucht" (Nr. 827; Fig. 105) ist noch anziehender durch die ganz intime, lauschige Halung, den weichen Fluß aller Linien und



Big. 104. Maria mit bem Rinbe, von van Dud. Dulwich.

ben sonnendurchschienenen Baumhintergrund; es ist zugleich das einzige, das etwas an Correggios Madonnen erinnert. Die "Madonna mit dem Stifterspaar" im Louvre (Fig. 106) sitht breit und ziemlich teilnahmlos da, wie die erste Münchener; die Zärtlichseit, die den Gegenstand zusammenhält, geht von dem Kinde aus. Der Stister und seine Gattin, einsache blänische Leute in

## 166 3. Die Antwerpener Großmaler neben Rubens. Antonius van End.

schwarzer Meidung, sind ganz nahe, wie auf einem venezianischen Bilde, an die heitige Gruppe herangetreten und verharren nun in einem glücklich außegedrückten Gefühl, das zwischen Berehrung und zärtlicher Freude hin und her geht. Sigentlich beruht auf diesen zwei alten Leuten das Anziehende des ganzen Bildes. Oben stattern zwei Engel mit Blumensträußen. Auch



Fig. 105. Rube auf ber Blucht, bon ban Dod. München.

sonst haben wir gelegentlich bei van Dyck diese kleinen Putten gesehen, sie sind so ziemlich das Einzige, was ihm aus der Mythologie geblieben ist, sur die er im Bergleich mit Rubens keinen Sinn hat. Einmal hat er diese kleinen Geschöpfe in Masse losgelassen, wie Tizian und Rubens in ihrem "Benussest", auf dem großartigen Breitbilde der "Madonna mit den Reb-

huhnern", die burch die Luft sliegen (Betersburg; Fig. 107). Der Reiz biefes Bilbes beruht auf bem Linienfluß mit der scheinbar gufälligen Diagonals



Big. 106. Maria mit einem Stifterpaar, bon ban Dyd. Loubre.

tomposition, und auf den weichen, fülligen Formen des Pssanzenwuchses und der kindlichen Körper. Diese Maria mit ihrem Kinde kehrt wieder als "Madonna der bußsertigen Sünder" auf einem Bilbe im Louvre (Nr. 1961;

Big. 107. Beitige Familie mit ben Rebhühnern, von ban Dyd. Betersburg.

Fig. 108; Wertstattwiederholung Berlin, Nr. 787), sie sith hier ebenfalls an der linken Seite der Komposition, nur hat sie einen weicheren Ausdruck, einen thränenverschleierten Blick, als gehörte sie selbst mit zu den Sündern, denen sie sich neigt. Sie sind von rechts hergekommen, Maria Magdalena, David und der Berlorene Sohn, die Blick treffen sich. Das ist echt Bandyckisch empfunden, und die gut miteinander verbundenen Halbsiguren sind in eine durch Sonnenuntergangsbeleuchtung angeglühte Farbe gesetzt, so venezianisch, wie sie nur er auf seiner Palette hatte. Das Motiv knüpft an das Kasseler Bilb an, aber die Behandlung ist sentimentaler geworden.



Big. 108. Madonna mit ben Buffertigen, bon ban Dyd. Louvre.

Als van Dyd aus Italien nach Antwerpen zurückgekehrt war, spätestens im März 1628, hatte er seinen Weg siber Holland genommen und sich bort längere Zeit ausgehalten. Da entstanden z. B. zwei trastvolle, sprechende Bildnissse eines Shessield (sein Bater war Gouverneur von Brielle) und seiner Gemahlin (Fig. 109 u. 110), 1627 und 1628 datiert — im Haag — Kniestücke von einer so einsachen und großen Naturwahrheit, daß man sich immer wieder zu ihnen hinwenden muß: also das ist jeht van Opd? Im Haag haben wir serner ein drittes Porträt, es stellt den aus Brüssel stammenden

Hiftorienmaler Simons dar und ist bei sehr flufsiger Malweise leichter und freier aufgesaßt, weniger gewichtig und ernst als jene beiben. Der Ortsgeist von Holland kann auf den Leichtempfänglichen nicht ohne Eindruck geblieben sein, wenn er nun mit manchem Fachgenossen persönlich zusammentras und viele andere in ihren Bilbern kennen lernte. Im Museum zu Antwerpen besindet sich jeht ein Brustbilb von 1632 aus der Sammlung Kums, das den Aut-



Rig. 109. Anna Bate, Bemablin bes Cheffielb, von ban Dud. Saag.

werpener Maler Marten Pephn barstellt, schwarzgekleibet mit weißem Kragen, ein schon aus der Ferne frappierender Kopf mit graublondem Haar und Bart, er hat die rechte Hand auf die Brust gelegt, der goldwarme, leuchtende Ton erinnert an Rembrandt. Damals malte auch Frans Hals seine schönsten Haarlemer Schühenstinke. Ban Ohck soll ihn, als er sich 1630 im Haag aushielt, von dort aus in Haarlem besucht haben, wenn das Zusammentresseund nicht mit allen Nebenumständen, die eine underbürgte Anekdote berichtet,

verbunden gewesen sein mag. Diese unmittelbar nach den Eindrücken der italienischen Reise wieder ganz neuen Anregungen erklären vielleicht die gesradezu wunderbare Mannigsaltigkeit in den Bildnissen der wenigen nun solgenden Jahre. Immer wieder andere Aufsassungen und besondere einzelne Motive; welcher Wechsel gegenüber der Monotonie des englischen dan Opck! Wir solgen in unserer Übersicht den einzelne Sammlungen.



Big. 110. Gin Cheffielb, bon ban Dyd. Saag.

In München, wo sich die meisten befinden (18), haben wir zuerst hochgestellte Herrschaften in ganzer Figur, Repräsentanten, die kein tieseres Interesse erwecken, als sich an Stand und Tracht zu knüpsen pflegt, und die in der Haltung der genuesischen Bildnisse vor einer architektonischen Wand oder einer Säule mit Vorhang dastehen. Der wohlgenährte junge Herzog von Eroi in Mantel und Degen hat seinen Juß auf eine Treppenstuse gesseht und sieht uns an mit einer einladenden Handbewegung (Fig. 111). Seine Gemahlin steht aufrecht und teilnahmlos da in einem überans prächtigen Brokats



Gig. 111. Bergog von Eroi, bon ban Dyd. München.

fleibe mit schwarzem Doffier, Spihenkragen und vielem Schmud; zu ihren Füßen spielt ein Bologneferhund, ohne Beachtung zu finden. Die sogenannte Bürgermeisterin (Nr. 840; Fig. 112) ist nicht viel weniger kostbar gekleibet, aber



Big. 112. Cog. Bürgermeifterin, bon ban Ind. Münden.

einsacher, sie steht ganz natürlich ba, und ebenso ungezwungen zieht jug ihr Gatte seine Handschuhe an. Regungslos, ganz von vorn, steht der Herzog von Pfalz-Neuburg neben einem großen Hunde vor seiner Saule, etwas freier ein unbekannter Herr (Nr. 843) im seibenen Mantel, gleichsalls mit ab-

## 174 3. Die Antwerpener Großmaler neben Rubens. Antonins van End.

genommenem Hut. Kunftler und ahnliche Leute werden in halber Figur gemalt, wobei dann die individuelle Anordnung mitspricht und auch auf den Gesichtern etwas mehr zu lesen steht: der sette, wohlgepslegte Aupserstecher Malern, der gezierte Musikus Liberti, weich hingegossen, mit dem schwärmerischen



Fig. 113. Maler Enapere, von ban Dud. München.

Blid eines jungen Propheten, der Figurenlaudichafter Snahers, ganz kleines Bruftbild im breiten Schlapphut, ein zurückgeworfener, aufwärtsblidender Kovi, beinahe Profil, äußerst frisch und geistreich (Fig. 113). (Die Bruftbilder des Landschafters Wildens, Kassel, Nr. 108 und Wien, Nr. 813, gehören noch in

bie Rubenszeit.) Bis zu ben Knieen bargestellt sind ber Bilbhauer be Nole und seine Frau, er höchst behäbig und innerlich zufrieden im Lehnstuhl sitzend, sie mit einem neben ihr stehenden Töchterchen, das ihren Arm umfaßt hält, etwas gleichgiltigen Blickes, leicht verschleiert, vielleicht auch weniger glücklich als der schmunzelnde Gatte. Dagegen zeigt uns das Doppelbildnis des Walers Jan de Bael und seiner Frau in tiefgreisender Schilderung ein



Gig. 114. Maler be Bael und feine Frau, von ban Dud Dunchen.

glückliches altes Ehepaar: er steht da wie der Mann, der weiß, was er geleistet hat; sie sitzt neben ihm und blättert wehmütig zusrieden in ihren Erinnerungen: es war nicht immer leicht, aber schön wars doch (Fig. 114). Ihre Söhne Lukas und Cornelis lebten in Italien, seit den zwanziger Jahren dis zu ihrem Tode in Genua (1661 und 1662); Lukas war Landschafter, Cornelis malte kleine Figuren. Ban Dyck hatte sie kennen gelernt und in einem lebensgroßen Doppelbildnis dargestellt (Galerie des Kapitols), nach welchem er später in der Heimat noch eine geistreiche kleine Grijaille für den Aupserstich ausstührte (Kassel, Nr. 112). In derselben Technik sind die Vorlagen geshalten, die er für seine Ikonographie (Sammlung von Porträtstichen berühmter Männer, 100 bis 199 Blätter in den verschiedenen Auflagen) mit eigner Hand herstellte. Jehn davon befinden sich in München, darunter Gustan Abolf, Wallenstein und Tilly. Solche eigentliche Berühmtheiten waren selbstverständlich nicht nach dem Leben gemalt.

In Dresben, beffen wichtige Bilbniffe aus ber Rubensperiobe icon ermannt wurden, haben wir aus biefer spateren Zeit zwei feine Knieifude,



Rig. 115. Das Leertide Ramilienbild, von ban Dud. Raffel.

einen Heren und eine Tame in Schwarz, mit dem italienischen Hintergrund, frei angeordnet und leicht, beinahe dustig gemalt. Berlin besitzt kein gutek Borträt. Kassel zeichnet sich zunächst durch drei Familienbilder aus, Kniesttücke in breitem Format, in denen van Ohaf außerordentlich glücklich ist. Aus einem (Nr. 114) sehen wir ein schlichtes Chepaar auf seiner Gartensterrasse mit Anssticht auf die Landschaft; er steht, sie sitzt auf einem Lederstuhl, beide sind schwarz gekleidet, sie seierlich geputzt mit Nelken in der Hand, rötlich blond, etwas beschränkt im Ausdruck und nicht einmal angenehm. Es sind eben Leute, die nichts vorstellen wollen. Das sogenannte Leerssche Familienbild (Nr. 113; Fig. 115) führt uns bei ähnlicher Anordnung auf eine

höhere Stufe; die Menschen find seiner, sie haben sich mit mehr Geschmad gekleibet und fitzen ungezwungen da. Alles Einzelne ist gewählter und auch



Fig. 116. General be Moncade, von van Dyd. Louvre.

etwas reicher. Aus bem Schwarz ber Atlasgewänder heraus leuchtet lebhaftes Grün, in das der neben seiner Mutter stehende Knabe gekleidet ist. Der Bhilippi V.

## 178 3. Die Antwerpener Großmaler neben Rubens. Antonius van End.

Farbenton ist warm und fraftig, das Malwerk sehr steißig." Es giebt aber ein noch schöneres Doppelbilduis (Nr. 115). Unter einem Säulenvorhang sitt der Ttermaler Snyders mit einer echt Bandndischen Kopshaltung neben seiner jungen Frau, traulich, aber nicht ohne einen Anflug von Grazie; man



Big. 117. Marie be Taffis, bon ban Dud. Bien, Liechtenftein.

fieht, sie wollen besiere Leute sein. Die Neidung in dem damals üblichen Schwarz ist boch überlegt und zierlich, die Anordnung frei und der Bortrag so leicht, daß das Bild gewiß nicht mehr, wie mauche meinen, in die Rubenss

zeit gehört. Ein älterer herr, der in ganzer Figur vor einem grünen Borhang steht (Rr. 118), im langen Staatskleide mit einer sprechenden Gebärde
der linken hand, hat alle Kennzeichen dieser späteren Periode; ebenso die
reichgekleidete ältere Dame auf einem Smyrnateppich (Rr. 119, nicht seine
Frau). Die Liechtensteingalerie in Wien besitzt ein Brustbild des Masers
de Crayer mit zurückgeworsenem Kopf und einer sprechenden Bewegung der
linken Hand. Im Reichsmuseum zu Amsterdam haben wir einen schwarzs
gestleideten Herrn van der Borcht in ganzer Figur vor einem roten Borhang,
in dem kräftigen, schwärzlichen, kühlen Ton, der auftatt des bräunlich warmen
gegen 1630 hervortritt. In Brüssel besindet sich die breit und energisch
gemalte Halbsigur eines Delasalle, ganz von vorn mit schwarzem Hantel und
Bart und breiter, umgesegter Halskrause über dem schwarzem Mantel und
Bams. Zahlreich und zum teil bedeutend sind die Vetersburger Porträts,
darunter noch einmal wie in Kassel eines Herrn in einem Leopardenpelz.

In biefer Überficht fehlt uns nur noch ein Reiterbildnis, worin ja auch eine Starte von Dyde lag. Rach Baagens Meinung mare bas befte nicht nur von ihm, jondern überhaupt das beste in biefer Urt bas bes fpanischen Generaliffimus in ben Nieberlanden, de Moncade (Loubre, um 1631; Fig. 116). Er fitt auf feinem Schimmel barbauptig im Barnifch mit roter Scharpe und halt in ber Rechten ben Rommandoftab. Alfo wie es bas Schema biejer Bilber forbert, aber er ift von vorn und fehr viel geiftreicher aufgefaßt als ber Pring von Savogen. Rach Baagen gebührt die Krone unter ben weib= lichen Portrats ber Untwerpnerin de Taffis in ber Galerie Liechtenftein (Fig. 117). Das ift allerdings ein berauschenber Glanz von ausgesuchter frangofischer Tracht, ein Leuchten von Steinen und Berlen, und bagu ein neben all biefer Bracht immer noch gur Geltung tommender perfonlicher Liebreig, wie bas alles gufammen ber Runftler auf feinem andern Bilbe mehr gegeben bat. Diefes ift mit großer Sorgfalt ausgeführt, nachdem er bereits nach England übergefiedelt mar, aber mahrend eines mindeftens anderthalb= jährigen Aufenthaltes in Antwerpen und Bruffel (1634-1635), bem wir noch einige andere gute Bilber verbanten. Go bas nach ber Meinung mancher bervorragenbste Gruppenbild mit bem Bergog Johann von Naffau, feiner Gemablin und brei Tochtern mit ber Jahrgahl 1634 (Pansanger, Lord Comper). Damals malte ber Runftler auch ben Bruffeler Syndifus van Meerstraeten, wie er sich gang bon born neben einen Tijch mit seinen Panbetten und einer antifen Bufte gestellt hat (Raffel, Rr. 116; Die Dame Rr. 117 ift nicht das Gegenstud), meisterhaft im fühlen, schwärzlichen Farbenton, und mit einer Sorgfalt gemalt, die er bald nur noch einer allerhöchsten Perfonlichkeit zu Gesallen that.

In England mar ber Bofmaler bes Ronigs, ber Ritter (feit Juli 1632) van Dud ein großer Berr, und mit den Jahren murbe er auch in feiner Runft immer mehr ber große Unternehmer. Er verbiente viel und brauchte womöglich noch mehr. Nach Berichten aus biefer fpateren Beit bewilligte er ber einzelnen Berjon bochftens eine Stunde am Tage; ein huld= volles Reigen feines iconen Ropfes mar bas Beichen jum Schlug ber Sigung. Er felbit legte bas Beficht und bie Figur an, bas Roftum malten bie Behilfen nach feiner Rreibeifigge und ben in die Werfstatt geschickten Rleibungs= ftuden, für die Sande fagen bezahlte Modelle. Bulett überging er bas Gange, forgfältiger ober nur obenbin, je nach ber Bichtigfeit und bem Berte des Auftrages. Das war bann ein van Ond! - Es giebt auch in biefer Beit noch Unterschiede ber Ausführung, Stufen ober Grabe ber Driginglität. wenn man fo fagen barf, aber bon einer Gigenhandigkeit im hoberen Sinne wie bei vielen früheren Bilbern tann nicht mehr gerebet werben. Wer ben gegen 300 Bilbniffen, bie in ben englischen Cammlungen meift bon ben Beiten ber erften Befiger ber in Gewahrsam gehalten werben, an Ort und Stelle nachgeben tann, bem fei bagu Entgegentommen, Ausbauer und gute Laune gemunicht. Gine magige Aberficht murbe ein eigenes Buch forbern. in dem freilich weniger von dem Runftler van Ond die Rede fein konnte als bon bem Rulturbilbe ber englischen hohen Gefellichaft. Bir beichranten uns besmegen auf bas Notwendigite.

Man hat für diese englischen Bildnisse vorzugsweise das Wort "Bornehm", ein zweiselhaftes Lob. Sie drücken den Stand aus, das Niveau
einer Gattung, aber keine Individualität. Gleichmäßig und einförmig sind
namentlich die Bilder der einzeln gemalten Damen. Schmale, blasse Gestalten, manchmal zart dis zum kränklichen, denn alles Gesunde ist plebezisch,
mit gelangweilten Gesichtern und mit den übergroßen Augen, die wie den
fünstlichem Feuer leuchten, auch wenn die mübe niedersallenden Lider sie halb
bedecken. Das sind die Bandyd-Augen, die schönsten, die sich eine Frau
wünschen konnte; wie wertvoll, daß es einen Maler gab, der sie einer jeden
zu machen verstand! Zu diesem abgeschwächten menschlichen Typus würden
keine warmen, kräftigen Farben mehr passen. Die Kleidung ist weiß, wasser-

blan ober matt rosa, die Stala im ganzen kühl und der Anstrag glasig. Figurenreiche Familienvilder, auch wenn sie oberstächlich durchgeführt oder schlecht erhalten sind, sallen manchmal noch durch ihre wirklich geistreiche Komposition auf. Ebenso hat sich der Künstler seine Begabung als glüdslicher Darsteller des Kindesalters erhalten. Besonders anziehend sind die Doppelbildnisse vornehmer Knaben (die Söhne des Herzogs von Buckingham,



Big. 118. Endymion Porter und ber Rünftler, von van Dyd. Mabrib.

stehend in ganzer Figur, von 1635, Windfor) oder jüngerer Leute. Diese haben freilich ost einen an das Weibliche streisenden Ausdruck, den der das malige aristotratische Geschmad in Eugland erstrebenswert sand. Ausgezeichnet die jungen Grasen Bristol und Bedsord, jener in Schwarz, dieser in Rot (Althorp, Spencer), serner Endymion Porter, ein wohlgenährter junger tönigslicher Kammerherr, ganz in Weiß, neben unserem schwarzgekleideten Künstler,

ber, ins Profil gestellt, seinen Kopf mit einer Lieblingswendung über die Schulter zurückwirft; den Hintergrund bildet ein vor eine Landschaft gespannter Borhang (Madrid; Fig. 118). Diese sind nicht bis zu den Füßen, sondern in halber Figur dargestellt. Für den Unterschied, der wenigstens oft von seiner eignen Bestimmung abgehangen haben wird, hat van Opd ein seines Gefühl. Man sehe den blondgesockten Herzog von Richmond im Louvre



Fig. 119. Bergog bon Richmond, bon ban Dud. Loubre.

(Fig. 119) im weißen Spihenhemb mit einem vorgesteckten Diamanten, seinem Hauskleibe, bas er als einer jener weichlichen halbmänner wenigstens in seinem Garten tragen barf. Bon den firschroten seinenen Beinkleidern sehen wir nur ein Stück, gerade soviel, daß es der weißen Fläche als Basis dient und die hier allein angebrachte, außerordentlich sein abgewogene Halbsigur ermöglicht. Noch aus dem Jahre 1638 haben wir ein Doppelbild der Dichter

Milligrem und Carem (Windsor), geistvoll tomponiert und mit der Inspiration seiner guten Zeit ersunden, die also vorhielt, wenn ihm ein Gegenstand zusagte (Fig. 120). Man sieht sofort, dies sind geistige Naturen, die hier ganz anders als gewöhnliche Menschen vor uns siehen, und die übliche Bans byd-Säule war diesmal nur als Nuine zu verweuden.

Bon besonderem Interesse sind die Bilbuisse aus der Königsfamilie, nicht als ob sie vorzugsweise eigenhändig gemalt wären, denn gerade die aller-



Big. 120. Rilligrem und Carem, von ban Dud. Binbfor.

höchsten Rreise lassen ja bekanntlich die meisten Werkstattbilder in die Welt hinausgehen, — sondern um der Personen willen und wegen ihrer tünstelerischen Komposition. Auf dem schönften Bildnis des Königs (Louvre; Fig. 121) sehen wir diesen im Jagdanzuge, weißer Jacke und roten Beintleibern, stehend vor seinem Pserde, das der Stallmeister hält, während ein gespornter Page den Mantel trägt. Die Gruppierung ist ebenso einsach und natürlich wie fünstlerisch gesällig — wie nache lag 3. B. die Versuchung, noch ein

## 184 3. Die Antwerpener Großmaler neben Rubens, Antonius ban Dpd.

zweites ober gar ein brittes Pferd anzubringen! — bie Farbe warm und goldtonig. Neben biesem intimen Bilbe können sich die Reiterportrats bes feierlichen Stils (von vorn, mit bem Stallmeister, ber ben helm trägt, in



Sig. 121. Rarl I., bon ban Dyd. Loubre.

Windsor; kleiner und im Profit, Buckingham Palace) nicht behaupten. Unter ben Einzelbarstellungen Karls I. und seiner Gemahlin Henriette von Frankreich uchmen die zwei Dresdener Bildnisse der Erfindung nach die erste Stelle ein. Das ber Königin ist ein Werkstattbild, es ist aber zart gedacht, das höchst charafteristische Porträt des Königs ist eine Kopie Lelys nach einem verbrannten Original von 1632.

Von den Bildnissen der Königskinder befindet sich das schönfte und früheste, das einzige, das noch für eigenhändig gelten kann und darin anderen, älteren Kinderbildern des Künstlers gleichwertig ist, in Turin (Fig. 122).



Sig. 122. Die Ronigefinber, von van Dyd. Turin.

Ein köftlicher Farbenflor: zarte, hellseibene Kleiber und Rosen! Der neben bem Hühnerhund stehende älteste Prinz, später Karl II., 1630 geboren, trägt noch Mädchentracht, er ist etwa fünfjährig, und damit stimmt die Datierung 1635 auf einer Wiederholung. Etwas später hat der Prinz Beinkleider an, seine Geschwister sind ein wenig größer geworden, und alle drei sind slankiert von zwei kleinen Wachtelhunden (King Charles). Die Kleider sind farbiger,

und das Bild hat auch übrigens mehr Lofalfarbe und im ganzen einen warmen Ton (Dresden, Fig. 123; zwei andere in Windsor und Grove Park, dieses mit der Jahrzahl 1635). Die Darstellung muß um 1636 entstanden sein troß dieser Jahrzahl. Alle sind Werkstatarbeiten, was z. B. auf dem Dresdener Exemplar die Ausführung der Prinzessin Maria, namentlich ihrer Hände, erkennen läßt. Das solgende Jahr bringt eine ganz neue Komposition, etwas genrebildartig, indem den drei älteren, ein weuig zwangloser gestellten Kundern



Rig. 123, Die Ronigetinber, von ban Dud. Dresben.

noch eine höchst lebendige Gruppe von zwei jüngeren Mädchen hinzugesügt ist, deren eines das andere auf seinem Stuhle sesthält. Ein Tisch mit Früchten oberhalb dieser Gruppe, der Riesenhund des ältesten Prinzen und ein Wachtelbhündchen vervollständigen die Ausstattung; von glücklicher Wirkung ist in der Mitte das Stück Lust mit dem Landschaftsdurchblick. Diesem Berliner Bilde entspricht ein gleichwertiges in Windsor (Fig. 124), beide mit der Jahrzahl 1637.

Das letzte, was van Dyd gemalt hat, ift ein anderes Bildnis zweier fürstlicher Kinder, auf dem die eben erwähnte Prinzessin Maria zehnjährig mit ihrem fünfzehnjährigen Berlobten, Wilhelm II. von Nassau-Oranien, bargestellt ist (Amsterdam, aus dem Haag stammend). Wahrscheinlich lieserte er es bei seinem letten Ausenthalt auf dem Kontinent im Herbst 1641 selbst im Haag ab. Die Kinder stehen in ganzer Figur und haben sich angesaßt, etwas gezwungen, eine höchst einsache, beinahe steise Gruppierung; hinter ihnen sieht man Vorhang und Säule. Die Aussassungen zeigt nichts für den Künstler besonderes, aber die Aussichrung ist sorgsältiger, als man sie um diese Zeit



Big. 124. Die Ronigstinder, von van Dyd. Binbfor.

von ihm gewohnt ift. Bielleicht bachte er babei noch an eine Zukunft für sich in ben Nieberlanden.

Sigenartige Schüler konnte van Tyck nicht vilden, weil aber seine Aufsfassung vom Bildnis, namentlich dem weiblichen, ihn noch mindestens ein Jahrhundert überledte, so hat er Nachahmer gehabt, die sich auf ihre Beise einen großen Namen gemacht haben: Hanneman aus dem Haag, der von 1624 bis 1640 in London und später wieder in seiner Laterstadt lebte († 1671), Sir Peter Lely (eigentlich van der Faes aus Soest), der erst im Todesjahre

van Dyds nach London tam und bort in hohen Ehren 1680 ftarb, endlich ber Lübeder Aneller, seit 1674 in London, Lelys Rebenbuhler und Nachsfolger, auch in ber Verwertung van Dyds († 1723).

Dies find ausgesprochene Rachahmer. Andere benütten bas Borbild



Fig. 125. Die Borfieber ber Sifchergunft von Beeter be Meert. Briffel.

selbständiger. Ein nicht ganz gewöhnlicher Kunstler ist der Antwerpener Theodor Boenermans (1620—1678), der erst 1654 Meister wird und jedensalls an Bilbern von Dhots gelernt hat. In einem Gesellschaftsstuddes Antwerpener Museums (eine feine Familie empfängt in ihrem Garten

Besuch) erinnert er uns an Gonzales Coques, nur sind seine Figuren etwas größer. Aber in einem Heiligenbilde mit ganz großen Figuren wirft er völlig anders, als hätte er Rembrandt nahe kommen wollen: der Teich von Bethesda (ebenda, datiert 1675).

Es berührt eigentümlich, wenn uns in biefer fpaten Beit noch bas schlichte alte Bildnis in ber einheimischen Auffassung, für die ban Dud nicht existierte. begegnet, fogar in ber feinen Stadt Bruffel. Bon Beeter De Meert (1619-1669), ber erft furz vor van Dycks Tode Meister wurde (1640), hat fich im Bruffeler Mufeum ein einzelner Altarflugel mit vier Figuren erhalten (Fig. 125). Bor einfarbig braunem Grunde fnieen die Borfteber ber Fifcherzunft in schwarzen Rleibern und sehen ben Betrachter an. Altertumlich, an Auffassung bas Ginfachste, mas fich benten läßt, in der Farbe fogar eintonig, wenn die leuchtenden Rragen und Manschetten nicht ihre Birfung thaten, giebt boch bas Bange einen echten, treubergigen Ginbruck. Das gute Malwert läßt auf einen Runftler ichließen, ber auch anspruchsvollere Sachen hatte machen fonnen, aber feine Runden werden ihn gerade beswegen geschätt haben, weil ihnen felbit die nicht ftilifierte Birtlichfeit verftandlicher mar. Das fieht man an einem Baringefaufmann, ber mit feiner Battin neben feinem Fifcherkahn am Strande fist (Berlin). Beeter be Meert hat Dies feelenzufriedene, gablungsfähige Chepaar im größten Format bis ju ben Fugen abgeschilbert. Dazu hatte fich langft nicht jeber bereit finden laffen; man bente fich dieser Aufgabe gegenüber etwa Terborch!



Fig. 126. Teniere und feine Familie. Berlin.

## 4. Die vlämischen Kleinmeister (das Sittenbild).

Kriegsbilder: Snapers, de Wael, van der Meulen. Gesellschaftsstüde: Jeroom Janssens, Gonzales Coques, Teniers und Brouwer. Tilborgh, Rycaert, Craesbeeck. Die Brüsseler Landschaftsschule: Lodewyck, Arthois u. a. Das Blumenstück: Sammetbruegbel und Seghers.

Ob ein Bilb kleine ober große Figuren hat, scheint etwas rein Außerliches zu sein, aber es scheint nur so, denn bieser Unterschied greift ties in
bas Wesen der Malerei. Der größere Maßstad der Figuren verbietet nicht
nur die Detailaussührung, er rust auch von sich aus weitere Wirkungen hervor, die im großen liegen, Liniengesüge und Komposition, und schließlich
führt er ganz von selbst zu einer im Vergleich mit der einzelnen Naturnachahmung erhöhten, mehr idealen Darstellung der Dinge. Auf der anderen
Seite stellt sich mit dem kleinen Maßstad, der auf die Einzelausssührung angewiesen ist, zugleich noch etwas tieseres ein, die intime Aussalinung des Lebens
in hundert Beziehungen, das, worauf der Geist und der Reiz ganzer Kunstgattungen beruht. Das Genrebild und die Landschaft der Hollander würden



Big. 127. Die Schlacht bei Martin l'Eglife, von Snapers und van Ind. Dunden.

nie geworden sein, was sie uns noch heute sind, wären sie nicht von voruberein an den kleinen Maßitab gebunden gewesen. Dieser aber ist nicht etwa durch ein gesiktiges Berlangen, ein ästhetisches Bedurfnis gerusen worden, sondern durch ganz äußerliche Umstände. Die Menschen begehrten Schmuck für ihre Bohnungen, und die Jimmer, in die sie ihre Vilder hängen konnten, waren klein im Vergleich zu den Kirchen und Nathaussalen, für die die Großmaler arbeiteten. Wir nehmen die äußeren Borgänge wahr und halten sie wohl auch für bestimmend, aber undemerkt hat sich der Geist im Wateriellen seinen Beg gesucht, und der bleibt zulest für uns das Wichtigste.

Die an fich nicht viel bedeutenden Maler "fleiner" Figuren, Die wir biefem neuen Abichnitt voranstellen, maren gute Raturbeobachter im einzelnen, fie lafen auf, mas die Grogmaler am Bege hatten liegen laffen, aber ibre Begabung reichte nicht aus, um eine ausgesprochene, bildmäßig befriedigende Gattung ju ichaffen. Beeter Snapers aus Untwerpen (1592-1667). ber Schuler bes Schlachtenmalers Sebaftian Branx, zeichnete icharf und lebenbig. er wollte wirtliche Borgange geben, Bejechte, Blunderungen, Rauberfgen en. nicht ideale Rampfesbarftellungen wie Anbens, und die fleineren Bilber biefer Art aus feiner früheren Beit, die noch etwas als Lanbichaften wirken, find fed und frifch (einige in Dresben, wo fich im gangen fieben finden, und in Berlin). Seit 1628 malt er in Bruffel fur die Statthalter Die offiziellen großen Schlachtenbilder (baber find die meiften heute in Bien und Mabrib), landfartenartig, mit febr vielem Detail bei bobem Borigont. Gie befommen mehr Saltung, wenn ban Dud bie Borbergrundfiguren bagu liefert, fo in ber Schlacht bei Martin l'Eglije (München; Fig. 127). Bu ban Dud's Freunden gehörte auch ein geiftreicher Maler fleiner Figuren, namentlich aus bem Solbatenleben, der erft beute die verdiente Anerkennung gefunden hat, Cor= nelis be Bael (3. 175). Bilber von ihm find felten. Bervorragend burch Beichnung und warmleuchtenbe Farbe ift ein Reiterzug, ber bor einem Balbe jum Retognoszieren Salt gemacht hat (Raffel, Rr. 128), ehemals jogar ban Did jugeschrieben. Gin anderer Rriegsmaler, Abam van ber Meulen aus Bruffel, urfprunglich ein Schuler von Snapers, fiedelte fruh nach Baris über († 1690) und ichilberte bort in gablreichen Band= und Galeriebilbern bie Erlebniffe Ludwigs XIV. im Felde mit frangofifcher Elegang, aber auch malerifcher in ber Unordnung und in ber gangen Auffaffung, in ber Beichnung und in den Farben, als wenn Snapers feine ffeinen Figuren foftumierte und in Bewegung feste. Dit welchem Ausbrud begrußt ber vom Ruden gefebene Ravalier in roter Gala, indem er feinen Schimmel pariert, feine Fürftin -



Big. 128. Der Reifegug einer Ergherzogin, bon ban ber Deulen. Raffel.

Philippi V.



auf dem besten seiner außerhalb Frankreichs seltenen Bilber (in Massel, von 1659; Fig. 128), das auch übrigens viel gutes und sebendiges Detail ents halt, 3. B. die sich in einer Wasserlache spiegelnden Pferde.

Rubens batte mit feinem Liebesgarten ben Ton gu einem Ronber= fazionsbilbe angegeben, bas nun in Antwerpen beicheiben weiter lebte. 3. B. in ben beute febr feltenen Tanggefellichaften von Beroom Sanffens (1624-1693), bes "Tangers". Seine am meisten berühmte Darftellung eines Befellichaftsspieles la main chaude (Louvre; Fig. 129) nimmt fich doch Rubens Schlofwart gegenüber nur wie eine Rudbildung aus. Anziehender ift Bonga les Coques (1618-1684). Er bieg ber "fleine van Doch", weil er biefem feinem Borbilde eine gemiffe Elegang ber Figuren abgeseben gu haben ichien, die er fich wenigstens von feinen Lehrern, bem Sollenbrueghel und Da vid Rydaert II., nicht hatte aneignen konnen. Aber es ift doch ein Unterschied: ban Dyds Menichen find nie unbefangen, fie wollen immer etwas borftellen, diese hier find behaglich und mit fich zufrieden. Coques galt viel, sowohl in ber Antwerpener Runftlerschaft wie bei ben Statthaltern in Bruffel und bei fremden Fürsten, die ihn mit Bestellungen bedachten. Gein Rreis ift nicht groß, aber feine Urt fehr besonders, eine Detailmalerei ohne Rleinlichkeit bei einer aufs feinste abgestimmten, gewöhnlich in ber fühlen Stala gehaltenen Er malt Bortrats, hauptfächlich Gruppenbildniffe, benen er burch leise Bewegungen der Personen zu einander und namentlich durch eine aus= gefucht intereffante Darstellung ihrer Umgebung mit bem allerverschiedenften, forgfältig ausgeführten Beiwert die Saltung von Genrefzenen zu geben weiß, fo daß man bisweilen unficher fein tann, ob man überhaupt noch Bortrats und nicht bloß Modelle por fich bat. Go auf feinem früheften Bilbe bon 1640, ein Jahr vor seinem Eintritt in die Bilde, in Rassel (Fig. 130). junger Belehrter fitt an feinem Arbeitstifch, eine ihm in den Bugen ahn elnbe Dame fteht am Flügel und fpielt; bas behaglich eingerichtete Bimmer mit feinen Möbeln und fleinen Runftgegenftanden ift bon ben ichonften, die nur jemals von einem Feinmaler gemalt worden find. In Raffel findet fich noch ein Familienbild (Dr. 130) mit einem nicht minder vollständig ausgestatte ten Bohngimmer, an den Banden bangen Gemalde von bestimmbaren Deiftern, und unter einen Borhang hinmeg fieht man in die fette Ruche und auf die am Berd beschäftigte Röchin. Gewöhnlich bestehen aber feine Familien aus viel mehr Berfonen, die dann wohl auf der Bartenterraffe ihres Saufes ver= sammelt find, mit Sunden, Ragen, Mufifinftrumenten und fparfam auf= getragenen leiblichen Benugmitteln. Bohl die ichonften berartigen Dar=



stellungen finden sich in den englischen Sammlungen (Fig. 131). Gine gut erfundene in Tresden ist insolge Nachduntelns schwer und trübe in der Farbe, auch die Zeichnung hat gelitten, so daß sie den wirklichen Coques nicht mehr hinreichend erkennen läßt. Ginen vollen Begriff von seinem Können giebt dagegen das freie und reiche Familienkonzert in Pest. Die Hauptausgabe waren für ihn die Figuren in ihrer ruhigen Haltung und der wohlüberlegten Anordnung. Merkwürdig, daß ein so geschickter Künstler nicht



Big. 131. Die Samilie Berhelft, von Gongales Coques. Budingbam Balace.

in Bewegung und haltung weiter ging und zu bem wirklichen Sittenbilde fortichritt. Offenbar war er eine zaghafte Natur, er arbeitete viel zu forgsältig, um viel zu malen, weswegen seine Bilber auch selten sind. Für die verschiedenen Arten bes Beiwerts bediente er sich vielleicht öfter, als wir es in jedem einzelnen Falle wissen, einzelner Spezialisten, aber der Gesamtseindruck beweist, daß er die Zusammenstimmung in der hand behielt. Auf der Darftellung bes Innern einer Gemäldegaserie von 1671 im Hag sind

bie einzelnen Bilber von den betreffenden Runftlern felbst gemalt, und nur eine vorn in die Mitte des Saales gesette Gruppe, ein herr und eine Dame an einem mit Runftgegenständen bestellten Tifch, rührt von Coques felbst ber-

David Teniers ber jungere (1610-1690), ber unter ben Glamlandern nach Rubens und van Ond als dritter genannt zu werden pflegt (erft in letter Beit wird ihm in Rennerfreisen Abrigen Brouwer vorgezogen). gilt als ber Deifter bes blamifchen Sittenbildes. Gin feiner und außerft geschickter Maler, aber tein großer Rünftler! Ludwig XIV. hatte fein fo gang unrichtiges Befühl, wenn er feine "Uffengefichter" nicht an ben Banden feiner Bemacher jeben mochte, benn Bauern, wie fie und Teniers malt, mit den furgen Proportionen, den nubeweglichen Bliedmaßen und den fich emig gleichbleibenben ausbruckslofen Befichtern, bat es in ber Birflichfeit niemals Dber hatten und Rubens und Jordaens getauscht, wenn wir ihnen glaubten, baß fie ihre Typen ben Menichen ihres Landes abfaben? Gur jenen ichweren Mangel, ber beinahe burch alle feine Bilber geht, mußte Teniers bie Liebhaber und Räufer ganger Reitalter, Die nicht nach Raturmahrheit, sondern nach Runft verlangten, durch Borguge und Geinheiten gu entschädigen, die ihm felbst einen nicht verdienten Ruhm und feinen Bildern bis vor furgem die unmäßigften Breife verichafften.

Einer alten Antwerpener Künstlersamilie entsprossen, hatte er zunächst in der Werkstatt seines Baters gelernt, des älteren David Teniers (1582—1649), der außer mancherlei anderem auch schon ähnliche Sittenbilder malte wie sein berühmterer Sohn. Einstliß auf seine weitere Entwicklung, der wir in seinen Bildern seit 1628 nachgehen können, gewannen dann Rubens und Adriaen Brouwer; 1632 wurde er Meister. Sein Lebensvorbild war Rubens, auch in änßerlichen Dingen (zwischendurch schielte er dann wohl noch auf die Erfolge van Opcis), aber was bei dem einen traftvolle Ausdehnung war, ein natürliches Aussehen in die Weite, das wurde bei dem anderen Strebertum und überlegte, wohlgeseitete Industrie. Rubens wird Wohlswollen sur ihn gehabt haben, sein Mündel Anna, des Sammetbrueghels Tochter, wurde 1637 Teniers Gattin; daß er ihn aber als Künstler geschäpt hätte, wissen wirden Voriaen Voriaen Voriaen Voriaen Honges das siedzehn Bilber von Adriaen Vormwer. Der Statthalter Leopold Wisselm (1647—1656) machte Teniers zu seinem Sosmaler und zum Direktor seiner

berühmten Gemälbesammlung, die später nach Wien kam.\*) Darnach wurde Juan de Austria sein Gönner, der freilich keine Galerie anlegte, dafür machte aber König Philipp IV. von Spanien sleißig Bestellungen, und alles geriet hier in der vornehmeren Stadt dem eitelen, geldliebenden Manne aus beste. Von den Künstlern hielt er sich fern (erst 1675 trat er der Brüsseler Lukosgilde bei) und durch Bilderauktionen, die er von Zeit zu Zeit veranstaltete, machte er sich vollends misliedig. Ein Ersolg war sür ihn die Errichtung einer Malerakademie in Antwerpen (1663), und in demselben Jahre erreichte er mit Mühe und Not auch den lange ersehnten Abel. Damals kaufte er urkundlich von Helen Fourments zweitem Gatten das Landgut zu den der Türmen unweit des ehemaligen Rubenssschen Gerrensiges Steen bei Mecheln. Nun war er Ritter wie einst Rubens und dan Thet, dazu Gutsdessigter wie iener, und ein ebenso ersolgreicher Kunstunternehmer, wie dieser zu seinen Zeiten gewesen war. Noch dor der Schwelle des Alters hatte er erreicht, was nur seine Sugend sich hatte wünschen konnen.

Nachbrücklicher als gewöhnlich helsen uns hier die äußeren Lebenszüge ben Künftler beuten. Teniers war, wie Bobe gut sagt, ein Maler aus zweiter Hand. Die Natur, die er in allem Stilllebenartigen, serner in der Landsschaft mit ihrem Wolkenhimmel und in dem Licht und der Lust seiner Innensäume mit Erfolg zu Nate zog, ließ er bei dem lebendigen Wenschen außer acht; er hatte wenige Wobelle und begnügte sich zuleht mit Wiederholungen. Seine nicht häusigen Porträts sind nicht der Nede wert. Gleichviel, ob es Zusall war oder Plan, daß er nicht nach Italien ging: es hätte dem heimatslichen Sittendilbe, das er schaffen wollte, nur dann zu gute kommen können, wenn er auch wirklich tieser aus der Heimat geschöpft hätte. Test geben seine nicht viel weniger als tausend Gemälde, wiewohl sie berschiedene Gattungen umsassen, doch nur im ganzen ein einsörmiges und im einzelnen ein slaches Vild.

Teniers ging von einem Gefellschaftsbilbe mit Personen der besseren Stände aus, das er auch später nicht ganz aufgab, als ihn hauptsächlich das von Abriaen Brouwer übernommene Bauernbild beschäftigte. Auf diesem beruht sein Ruhm, es ist das eigentliche Objekt seines Künstlerstudiums, und seine Entwickelung als Maler, die sich dann auch noch an dem nebenhers gehenden Gesellschaftsbilde versolgen läßt, spricht sich doch am deutlichsten in

<sup>\*)</sup> Für ihn malte er auch Vorlagen zu Gobelins mit seinen eigenen Bauernfzenen und landlichen Festen, die dann von Vorten in Barod- oder Blumenmustern eingefaßt wurden. Diese jest wieder beliebten und vielsach imitierten Sachen sollten damals den Teppichbilbern der Rubensichen Schule Konturrenz machen.

jenen Bauernszenen aus. Abriaen Brouwer kam im Winter 1631 auf 1632 nach Antwerpen und beschloß dort sein kurzes Leben 1638. In diesen Jahren stauben er, Rubens und Teniers in engem Verkehr, und Teniers erreichte dann bald nach Rubens Tobe (1641) seine Höhe, sowohl im Charatter seiner Gegenstände als auch in dem eigentlich Malerischen seinen Künstler, wie er ist, besonders ansommen muß. Hier hat die Stusen ber einen Künstler, wie er ist, besonders ansommen muß. Hier hat die Stusen bereits der treisliche Baagen erkannt. Zuerst auf den frühesten Vilbern



Fig. 132. Das Gaftmahl bes Berichwenbers, von Teniers. Louvre.

schwarzbraune Farbe bei ungewöhnlich großen Figuren. Dann unter Brouwers Einfluß gegen 1640 klarere Färbung mit schärferer Zeichnung und um 1644 ein harmonischer bräunlichwarmer Gesamtton, der sogenannte Goldton. Bon da ab, um 1650, ein minder frästiger, aber höchst seiner kühlgrauer Silberston, neben dem auch noch gelegentlich der lichtgoldene erscheint, dis 1660. Dann wird die Farbe wieder bräunlich und schwer, die Behandlung unssicher und zitterig, der Ausdruck verblasen. — Seine Bauernszenen legt Teniers in einen geschlossenen Raum, und in dessen malerischer Behandlung liegt



Fig. 183. Berfudung bee Antonius, von Teniers. Berlin.

eigentlich der Hauptreiz dieser Bilder. Nur die Kirmessen und Tänze, die wieder eine Abteilung für sich ausmachen, gehen im Freien vor sich, und in ihnen spricht meistens die umgebende Natur start mit. So machen sie den Übergang zu den eigentlichen Landschaften, in denen die Figuren, gewöhnlich ebensalls Bauern, nur noch Staffage sind. Wir betrachten dies ganze Gebiet besser im Zusammenhange mit der Thätigkeit Adriaen Brouwers und gehen zunächst mit einigen Worten auf Teniers Gesellschaftsbild ein und was sich sonst noch etwa dazu stellt, weil sich daraus zugleich einiges für die Persönlichkeit des Künstlers ergiebt.

Teniers bat feine Bilber in feiner mittleren Zeit haufig batiert, fruber und später hingegen felten. Das altefte befannte Bemalbe ift ein Belehrter in feinem Arbeitegimmer von 1628 (Wien, Schonborn), befangen und unbeholfen. Höchft flott hingegen, babei noch gang in dem braunlichen Ton gemalt, ift ein wichtiges Konversazionestud von 1634 (Berlin, Dr. 866B). Amei feinere Baare fiten an einer gebectten Tafel, zwei Knaben tragen ihnen auf. Das Rimmer ift mit allerlei aut gemaltem Beiwert gefüllt, und an ben Banden hangt ein Bilb bes alteren Teniers und ein Bauernftud von Brouwer. Reifer ift eine in vielen Exemplaren vortommende Darftellung ber "fünf Sinne" (gut in Bruffel): fieben Berren und Damen find in einem länglichen Zimmer mit flach ohne Raumvertiefung abichließenber Rudwand um einen Tijch versammelt, musigierend, guborend, effend; eine Dame riecht an einer Bitrone. Diefe Dame foll Unna Brueghel und ein guitarrefpielender Berr foll Teniers vorstellen, bann ift die Romposition fruheftens 1638 entftanden; die Ahnlichkeiten find wie gewöhnlich bei Teniers nicht zweifellos beutlich, niemand aber wurde bies gang freie Bild fur fruber halten tonnen. Nach einigen Jahren, spätestens 1645, wie sich gleich zeigen wird, entftand das feine Gruppenbild, worauf fich ber Runftler im Rreise feiner Familie dargestellt hat (Berlin, Fig. 126, oben G. 190). Der zwischen ben Eltern ftehende Anabe ift ber erftgeborene von 1638. Man bentt fich bier Teniers gern mit ben Seinen auf ber Gartenterraffe feines Gutes gu ben brei Turmen figend, mit bem Dorfe Berd im Sintergrund und ber fleinen Rirche, in ber er begraben liegt, zur Geite feiner zweiten Frau, Die er gleich nach Unna Brueghels Tode (1656) heiratete. Er mußte bann bor dem urfundlich bezeugten späteren Erwerb (1662) bas Gut ichon einmal, vielleicht auch nur mietweise, im Befit gehabt haben. Der altere, aufwartenbe Rnabe ift nicht fein Sohn, fondern ein Diener, vielleicht auch fein 1629 geborener Bruder Abraham. Derfelbe begegnet uns in dem gleichen Alter auf einem

Bilbe ber National Gallery, wo ber Künstler sich mit seiner Frau in einem parkartigen Garten — seines Gutes, wie man annimmt — ergeht; ein Ursbeiter bringt ihm einen Fisch aus einem Teich, den andere Männer abzuslassen bemüht sind. Ebenso sinden wir den Knaben wieder anwesend und beschäftigt bei einer zierlichen kleinen Gasterei, die vor einem Dorswirtshaus im Freien abgehalten wird (Louvre; Fig. 132); sie soll das Gastmahl des Berschwenders bedeuten, eine bloße Benennung, die wie gewöhnlich bei Teniers sogenanuten biblischen Gemälden auf den Charakter der Darstellung keinen



Fig. 134. Bauern in ber Rneipe, bon Abrigen Brouwer. Umfterbam.

Einstuß gehabt hat. Dieses Qualitätsbild im seinsten Goldton, 1644 batiert, hat für uns noch das weitere Interesse, daß wir außer jenem Diener auch benselben Kühler mit zwei Flaschen wiedersinden, der im Bordergrunde des Berliner Familienbildes steht. Aber noch nicht genug, wir tressen dies Ausstatungsstück weiter in einer setten Küche von 1644 im Haag: hier sind jedoch eine Dame und ein Knabe nicht Teniers Frau und sein Sohn, und die Küche wäre ohnehin viel zu luzuriös, um seine eigene zu sein; vielseicht geshört sie niemand, und die Kunst hat, wie so oft, alles erhöht und verviels

sacht. In dieser Küche siguriert außerdem noch dasselbe Bologneserhünden wie aus dem Bilde des Loudre. Groß war demnach der Modellvorrat unseres Künstlers um diese Zeit jedensalls nicht! — Eine diel einsachere, aber auch ganz reizlose Küche der Wirklichkeit mit einer wurstmachenden Frau sinden wir übrigens in Wien (Nr. 1302), ebenso einen Kuhstall und einen Ziegenstall, bei deren Insassen man freilich nicht an Paul Potter denken dars.

Teniers malte eben vielerlei, nur weil es andere auch malten. Frgendwelche Erfindung im höheren Ginne, etwas von Boefie irgend einer Art, wenn man nicht die Naturstimmung einiger Landichaften bafür nehmen will. batte in feiner rechnenden Seele keinen Blat. Das bergebrachte Thema ber Berfuchung bes Untonius finden wir öfter von ihm behandelt, gut in Dresben (bas groffere Bilb Rr. 1079), am besten in Berlin, hier geradegu hinreißend durch Farbengufammenftellung und Selldunkel. Die berführende Schönheit, Die an ben Beiligen herantritt, ift eine mobifch gefleibete Dame, auf dem Berliner Bilde von 1647 (Fig. 133) Unna Brueghel felbsteigen im hochsten Staat, ein Ginfall, ber ihrem Chegemahl fo wohlgethan haben muß, daß ihm barüber bie Empfindung für bas fünftlerisch Ungufammenhangende gang abhanden gefommen ift. Das Sputhafte, bas ber Begenftand verlangt, tommt bei bem nüchternen Manne nicht aus bem inneren Gemut, bafur bewundern wir auf beiben Bilbern ben Maler ber Uniphibien und ber phantaftifchen Tierfopfe, ber getrodneten toten Gifche, die hier wieder lebendig geworden find, und bes vielerlei anderen Stilllebens.

Es war ein Glüd für Teniers, daß er frühzeitig auf das Bauernbild geriet, denn mit den anderen Stoffen würde er für sein langes Leben schwerlich gereicht haben. Abriaen Brouwers Ankunft war also für ihn ein großes Ereignis.

Das war ein merkwürdiger Geselle, wie man noch keinen gesehen hatte! Stattlich, schön von Gestalt, sprudelnden Geistes, ein hinreißender Unterhalter, schauspielernder Improvisator und Sänger, dazu ein unbezwingbarer Trinker im Kreise von Künstlern, von spanischen Soldaten und allerlei niederem Bolk, dessen und Gehaben er mit scharfem Auge unbeachtet in seine Seele schöpste. Er war 1605 oder 1606 in Ondenarde geboren, hatte als junger Mensch mit den Holländern Breda verteidigt und war nach dessen zust auf gesahrvoller und abenteuerreicher Seesahrt 1626 nach Amsterdam gekommen; bald darauf ging er nach Haarlem, und im Winter 1631 auf 1632 sinden wir ihn in Antwerpen. In allen diesen Städten verkehrte er mit den "Rheterikern" und vielleicht war er auch mit einer Schauspielertruppe von Ort zu

Ort gezogen, aber er war boch zugleich Maler, er hatte z. B. in Haarlem bei dem lustigen Frans Hals das Handwerf gegrüßt und wurde jest in Antwerpen als Meister in die Lukasgilde ausgenommen. Er führte ein liederliches Leben, aber jeder hatte ihn gern, und der große Rubens nahm sich seiner als Beschüßer und, wo es not that, als Fürsprecher an. Sechs Jahre später sand ihn plöstlich eines Morgens tot in seinem Bette, noch nicht 32 Jahre alt. Ein toller Kamerad, aber eine echte Künstlerseese!

Das Amsterdamer Reichsmuseum besitzt von ihm zwei ganz fruhe Bilbchen, vielleicht sogar noch in Amsterdam gemalt: zechende Bauern mit ihren



Big. 135. Raufende Rartenipieler, von Abriaen Brouwer. München.

Weibern in einer Aneipe sigend oder auch liegend (Fig. 134), und eine Rauserei von Bauern draußen vor dem Wirtshause mit etwas Landschaft. Die Figuren sind kurz und nicht sehr beweglich, die Köpse einsörmig, trogsdem hat das Ganze Leben und Ausdruck, es mutet an wie ein verspäteter Bauernbrueghel. Auch in den Farben, die kräftig sind und lokal, nicht tonig, sondern hart und undurchsichtig, metallisch glänzend; die höchsten Lichter sind gestrichelt. Nicht wiel später ist ein kleines Dresdener Vild (Nr. 1057), aber schon erheblich freier in der Formgebung, schiffig gemalt und von entschiedener

Tonwirfung: ein Bauer reinigt fein Rind, wobei feine Frau vom Sintergrunde ber gufiebt, Rniefiguren. In Antwerven tritt er uns von Anjang an als fertiger Meifter entgegen; biefem verhaltnismäßig furgen Beitraum gehören bie meiften feiner etwa 50 Bilber an, in Munchen allein 18, bie größte Bahl, die eine Sammlung befitt. Für feine Urt gu leben bat er une boch nicht wenig hinterlaffen; bisweilen feste er auf ein Bild fein Donogramm ober auch seinen Namen, eine Jahrzahl niemals. Bas auf ihnen bargeftellt ift, tann und unmöglich feffeln. Immer diefelben Bauern niedrigiter Sorte — für das Beibliche hat er wenig Sinn — fie rauchen und trinken, fpielen und murfeln, raufen miteinander und laffen fich bann ihre Wunden verbinden. Aber fie leiben und leben, ihre Charafteriftit ift vollendet, alles Befangene und Bebundene verschwunden. Sobann ift der Innenraum, in den biefe Szenen gelegt find, immer mit großer Runft behandelt: perfpettivifch vertieft, mäßig erleuchtet, aber durch reigvolles Sellduntel bis in die außerften Bintel aufgeflan: trot Enge, Unordnung und Schmut eine gewiffe intime Bebaglichkeit, die uns bas Lotal wenigstens lieber macht als feine Infaffen. Irgendwo an der Band pflegt ein ungerahmter Rupferftich, auf dem man einen Mannstopf fieht, angestedt gu fein, mit einer umgefnidten Ede. Jebes Berat ift mit berfelben Sorge falt und Sicherheit wiebergegeben. Aber Brouwer bauft feine Stillleben wie Teniers, er ftellt die Gegenstände einzeln, wohin fie gehören und wo fie im Bilde wirken tonnen, raumfullend oder burch ihre Farbe oder gur Lichtführung.

Wenn so der Künstler durch die Art seiner Darstellung unsere Teilsnahme für seine Gegenstände zurückgewinnt, so ist an diesem Ersolge nicht zum wenigsten der seine Kolorist beteiligt, der Brouwer erst in Antwerpen geworden ist. Der sarbenfreudige Rubens hatte es ihm angethan, und zusgleich trug der frühere Umgang mit Frans Halfs sein Früchte. Unn entstehen Bilder, die man ohne Rücksicht aus ihren Inhalt bloß um der Farbenzusammenstellung willen genießen tann, sie leuchten wie Teppichmuster, niemals wohl sinder man wieder auf so kleinem Naum soviel selbständig wirkendes Kolorit vereinigt. Dier liegt nun auch die sernere Entwicklung Brouwers (nach zwei Abseichnitten) innerhalb dieser wenigen Jahre nicht in den Formen und der Zeichnung, wenn auch die Kinselführung später gelegentlich noch leichter und breiter und togar stizzenhaft wird. Zuerst ist seine Stala bei verhältnismäßig viel Lokalsarbe warm und leuchtend, der Auftrag emailartig und die Stofsnachbildung von seltener Wahrheit; naturgetren sind auch die einzelnen belichteten Fleischeile, zugleich aber wirken sie als

sarbige Flecke. In seiner späteren Weise gehen bei mehr vertriebenem, duftigem Auftrag die Einzelsarben allmählich über in einen Gesamtton von großer Schönheit, kühl und silbergrau. Beibe Manieren haben künstlerisch gleiches Recht, und jede hat für und ihre besonderen Borzüge. Es scheint ein Naturgesetz zu sein, daß bei den Walern, die überhaupt eine koloristische Entwicklung durchzemacht haben, auf die warme Stala die kühle solgt. Brouwer trifft in dieser letzten mit Frans Hals, dessen Einwirkung er doch



Big. 136. Golbaten beim Burfelfpiel, von Abrigen Brouwer. Dunchen.

früher ersuhr, zusammen, zunächst also wohl zufällig und dann, was ja nur natürlich wäre, mit bewußter Erinnerung. Wieviel andere Manieren hätte er uns wohl noch zu analysieren gegeben, wenn er länger gelebt hätte!

Bon den hier abgebildeten zwei Münchener Bildern ist das erste (Hig. 135; Nr. 879), in der früheren Manier, in Bezug auf seine Figuren und die Farben von der höchsten Dualität. Der Naum und das Beiwert sind auf manchem anderen noch intimer behandelt, ansgesucht z. B. in der Dorfsbaderstube Nr. 880. Die Gruppe entspricht im Schema den drei raufenden

Kartenspielern eines ebenfalls ichon sehr feinen, fühlsarbigen Bilbes berselben Beriode in Dresden (Nr. 1059, das einzige mit ganzen Figuren daselbst), aber jede einzelne Gestalt auf dem Münchener ist schärfer und lebendiger gezeichnet, das Ganze stüfsiger, malerisch vollkommener. Unser zweites Bild (Fig. 136; Nr. 893) ist ein Meistenwert seines letzten Stilk.

Daß er nur Bauern malte, war sein Wille und seine Laune, über bie er keinem Rechenschaft gegeben haben wurde. Daß er sie als Strolche, Jege ober Halbitere und nicht als ernsthafte Menschen malte, war die Folge seines eigentümlichen Humors, ber wenigstens nichts verletzendes hat, denn er selbst



Gig. 137. Die Rartenfpicler, von Teniere. Raffel.

hätte sich jederzeit unter diese von ihm karifierte Geseuschaft gesetzt. Gekonnt hätte er viel mehr! Im Haag besindet sich ein kleiner Porträktops eines weichmütigen Jünglings im Schlapphut, nach links gewandt, breit und fließend gemalt, von erstaunlichem Leben (Nr. 618). In Berlin eine Dünenlandschaft mit niedrigen Bäumen und einigen Häusern, gut angeordnet, beherrscht durch einen ansteigenden Weg mit einem sitzenden Hiten, und von sprechender Naturwahrheit (Tageslicht bei bedecktem Himmel), das Ganze dustig, silbergrau, leicht und stizzenhaft, wie hingeblasen.

Diesen Meister also hatte Teniers, zu bem wir nun zurücktehren, rechtzeitig gesunden. Deutlich wie Urtunden sprechen über ihr Berhaltnis

zu einander die Bilder. Die "Gesellschaft beim Mahle" von 1634 in Berlin (S. 202) zeigt nicht bloß Rubens Einfluß, der eigentlich selbstverständlich ift, sondern auch schon die Berührung mit Brouwer. Demselben Jahre gehört das früheste batierte Bauernstück von Teniers an, eine Gesellschaft Zechender in einer Kneipe ganz in Brouwerscher Beise (Maunheim). Dier greisen zwei interessante Bilder der Kassele Galerie ein, die erst von Bode Teniers zurücks



Big. 138. Dorffneipe, von Teniers. Munchen.

gegeben worden sind; früher galten sie für Brouwerisch. Au, dem einen Bilde (Fig. 137) sehen wir "Kartenspielende Bauern", und eine Karikaturzeichnung über dem Kamin giebt uns eine Jahrzahl (die Brouwer niemals hat) 1635 oder 1633, — auf dem anderen (Nr. 131) mit etwas weniger Figuren "Singende und zechende Burschen", beidemale ist der umgebende Raum das Innere einer Aneipe. Die Menschen haben im ganzen die Art Brouwers, das Kolorii ist warm und trästig und mit seiner Überlegung durchgeführt, aber es sind weder die Farben des späteren, sertigen Brouwer, noch seine Formen, z. B. im Sitz der Kleider; alles deutet vielmehr auf einen singeren Bottlepel V.

Mann, der ihm mit ganzen Kräften nachftrebte. Die Figurengruppen machen zwar Eindruck, der Raum ist ausgebildet, und die Möbel, Geräte und Gesichirre find sogar virtuos wiedergegeben, aber ein echter Brouwer der Antwerpener Zeit wirft anders. Dagegen sinden wir jenen nachahmenden Ansfänger durchaus konsequent sortgeschritten etwa zehn Jahre später wieder in der "Baderstube" (Nr. 138), dem schönsten Teniers, den die Kasseler Galerie besitet.

Aber freilich, ein Teniers auf feiner Sobe, um 1645, fieht anders aus als Brouwer auf ber feinen. Brouwers Leute find in Freiheit aufgewachsen, Teniers hat die seinen dreffiert, fie konnen noch mehr als trinken und tarteniptelen, fie führen fich nicht fo ungebärdig auf, fie raufen auch nicht fo wuft miteinander und werden allmählich jogar ein wenig falonfähig. Teniers ift ber mannigfaltigere, ber feinere, aber auch ber weniger natürliche. Unnatur bat ihm freilich feine Beliebtheit eingetragen, mahrend Broumer mifachtet und bald vergeffen wurde. Gine Reihe ausgewählter, meift batierter Berte fann uns zeigen, wie fich Teniers in biefen Darftellungen von Brouwers Typen und ihrem ungeschlachten Gebahren immer mehr frei macht, wogegen die Anordnung ber Raume - gewöhnlich ein großer Sauptraum mit einem fleineren im hintergrunde - biefelbe bleibt und auch Augerlichkeiten wie Die Tenfternischen mit auf ben Gims gestellten Befägen ober ber angenagelte Rupferstich bis zulest beibehalten werden. Gang Brouwerisch mit ihren verfniffenen Gefichtern und gum teil auch in ber Art, wie fie fich in ihren Bewegungen aufführen, find die neun Infaffen einer "Dorftneipe" in Munchen (Fig. 138), fowie in Wien (Dr. 1303) ber "Zeitungelefer" mit feinen vier Benoffen. 3mei gang Brouweriche Stude finden fich auch in Amsterdam, bie "Ruheftunde" (Dr. 1405) und mehr noch die im braunlichen Farbenton gehaltenen "Spieler" (Dr. 1410). Ahnlich geht es gu in ber "Dorfichente" in Dresben (Mr. 1066): fieben Figuren im Borberraum, einige rauchend, hinten am Ramin eine Gruppe von Kartenspielern. Dagegen haben fich bie fünf "Raucher", unter ihnen ein ftadtisch gefleibeter Jungling (Dr. 1071), fcon erheblich verfeinert, namentlich aber haben bie folgenden, batierten Stude Diefen bornehmeren Bug: die "Burfler" und Die Birteftube mit bem Gelbftbildnis bes Meifters, beibe von 1646, beibe im hellen Goldton, und bie "Bauernmahlzeit" von 1648. Ein fehr gutes Bilb biefest feineren Charafters mit ungewöhnlich individuellen und boch feineswegs berben Figuren find Die "Bufffpieler" in ber Schenke von 1641 (Berlin, Dr. 856). Das Rolorit ift hell, aber fraftig, bei reichlicher Lotalfarbe, wie wir es um diefe Beit

voraussetzen; die Eleganz der Haltung wurden wir — ohne die Datierung — so früh vielleicht nicht erwarten. Gehen wir einige Jahre weiter, so haben wir zwei Münchener Prachtstücke, die "vlämische Zechstube" von 1643 (Nr. 902), eine vordere und eine hintere um einen Tisch siehende Gruppe, rusiges, klares Bild mit einer versteckten kleinen Ungezogenheit, leider etwas verputt, — und die "Wirtsstube" von 1645 (Fig. 139) mit dem tanzenden Paar und dem freundlichen Fiedler, soviel Leben und Natur, wie Teniers überhaupt geben kann; ganz ohne Unart geht es auch hier nicht ab. Diese



Big. 139. Birteftube, von Teniere. Miinchen.

bezeichnen die Höhe der Teniersschen Bauernmalerei, die Überwindung Brouwers, wie sie wenigstens ihm und seinen Zeitgenossen erschien. Werkwürdig ist, daß sich der Künstler nachher wieder gelegentlich für Brouwer ausspricht und zwar auf das stärtste: der "rauchende Bauer" in der Wirtsstube von 1650 (München, Nr. 911).

Es wurde keinen Wert für uns haben, diese Liste weiter zu führen durch die Periode der silbernen Manier hindurch bis zu den bräunlich und unsicher gemalten Alchymisten oder Gelehrten, die wir auf seinen späteren Bildern un dieselben, ursprünglich für die Bauerngesellschaften bestimmten

Ranme gefest finden. Etwas befferes als jene Bauernbilder der vierziger Rabre. 3. B. die Münchener von 1643 und 1645, bat Teniers überhaupt nicht gemalt. Es find Nabinettsftude, Die fich neben ben abnlichen Sachen ber Bollander gwar nicht burch ihren individuellen Gehalt, mohl aber mit ihrer malerifchen Saltung behaupten tonnen. Denn Teniers ift feiner gangen Natur nach Aleiumeifter. Darftellungen bon größerem Umfange gegenüber verfagt feine Begabung. Man bemertt bas ichon an einer Alaffe von Bilbern, Die übrigens noch ihre großen Borguge bat, ben Rirmeffen und Bauern= tangen. Gie baben weit mehr Berfonen als Die Bauerninterieurs, barunter auch viele Frauen, die dort felten find. Cobann nimmt mit bem Umfange biefer Bilber auch ber Magitab ber Figuren zu. Richt immer freilich, es giebt auch fleine Darftellungen biefer Urt, und fie find am angiebenbiten. Gaus flein ift die früheite, eine Rirmen von 1640 (Berlin, Dr. 866 C). lebendig gezeichnet, mit untersetten, derb ansgreifenden Figuren, frifch und fect, noch etwas an Rubens erinnernd; die Farbe ift fraftig, aber flar, im Sintergrunde eine gut belenchtete Landschaft. Auf der "Nirmeg vor dem Birtshaufe jum Salbmond" aus bem Jahre 1641 (Dresden, Rr. 1070) haben die Menschen entwickeltere Bliedmaßen und ein etwas gesitteteres Benehmen, auch beffer gefleibete Berrichaften find gefommen, fich bas Bolfsfeft bier braufen mit anzusehen. Dann besitt noch München eine bubiche tleine "Bauernhochzeit" von 1651 (Rr. 905), ebenfalls verfeinert, aber boch munter und frifch: der Taug geht auf einem Gehöft vor fich zwischen Landhaufern mit Ansficht rechts und fints und viel freier Quft, bas Bange wirft beinabe als Lanbichaft. Die meiften Bauernfeste besitt Betersburg, barunter gute und zugleich batierte, zwei bon 1648, eins von 1654. Unter ben Darstellungen mit vielen Figuren ift der Bauerntang in Wien (Nr. 1299) eine der schönsten. Dehr als dreißig luftige Baare schwenken sich wirbelnd quer durch die breitgebehnte Landschaft, ein frohlicher Anblid. In der Bauernhochzeit derfelben Sammlung von 1648 (Dr. 1293; Fig. 140) haben wir ausnahmsweise vorne drei große Salbfiguren, bas Brantpaar und einen Dubelfadmann, fehr ausgeführt und im goldwarmen Ton, mahrend ein Bauerntang in fühler Beleuchtung ben Sintergrund abgiebt. Auch die befferen Diefer großen Bilder werden nun einander fehr ahnlich. Go der "Kirmeftag" in Wien (Mr. 1291), besonders ichon, und die Rirmeffen im Brado und in Bruffel (batiert 1652). Gie haben Diefelbe Anordnung, Diefelben Dobel und Beräte, zum teil fogar dieselben um die Tische gesetten Figurengruppen. Bir begegnen auch immer wieder ben gleichen Befichtern. Aber in ihren

Bewegungen und Empfindungen drucken sich diese unindividuellen Menschen doch noch hinreichend deutlich aus. Immer ist auch der städtisch gekleidete hohe Besuch zur Stelle, manchmal mit Wagen und Dienerschaft. Bon ähnslichem Charakter, nur weniger anständig und von etwas kleinerem Format ist die Dorftirmeß des Amsterdamer Museums (Nr. 1408), frisch und lokalsfarbig, im Silberton. Geringere und späte Vilder dieser Art sinden sich noch in Dresden: eines in ganz fühler Beleuchtung (Nr. 1081), ein zweites (Nr. 1083) von warmer Färbung und mit einer sehr entschiedenen Naturs



Rig. 140. Bauernhochzeit, von Teniers. Bien.

ftimmung (aushellender Regenhimmel über einem Dorsplat mit Baumen, Wirtshaus und einem Schloß) und in Nassel (Nr. 139): unanständiges Bauernvolk in einer sehr schönen Abendlandschaft.

Größere Bilber, auf benen sich Bauern vor ihren Säufern mit Bogensichießen vergnügen bei Nachmittagsbeleuchtung, sogenannte après-diners, sind ihrem Einbrud nach bereits Landschaften. Sie führen uns zu ben Dor sansichten mit kleiner Staffage, für die Teniers früh Auf hatte. Auf einem größeren, klaren Bilbe dieser Art mit einer waschenden Frau links im Bordersgrunde (Petersburg) sieht man rechts in der Ferne Antwerpen liegen. hier

wird das Terrain diagonal von einem Bache durchschnitten. Diese Anordnung liebt Teniers, sie findet sich sehr hübsch durchgeführt auf einer kleinen Landschaft mit Herben und einer melkenden Fran (Brüssel, Fig. 141). Ze weniger die Figuren hervortreten, desto ansprechender sind diese Bilder. Als Beispiel des Gegenteils kann der "Rachthof" in Amsterdam (Nr. 1409) gelten: eine Frau mit ihrem Kind sist vor der Hausthur, während der Mann



Big. 141. Landichaft, von Teniers. Bruffel.

mit seinem Schubkarren zur Arbeit ausstährt; steif wie Statisten heben sie bie seine Naturstimmung beinahe auf. Erst die Hollander haben den Landemann, der ihnen überhaupt näher stand als den Antwerpenern und Brüsselern, bei seiner Arbeit aufgesucht, wenigstens ihre Tiermaler, wenn sie und Francu und Männer mit ihrem Biehstand beschäftigt zeigen. Um das Tagewert des niederen Mannes als Mühsel und Bürde anzusehen und zu schildern, wie es die Heutigen thun, sehlte es den leichtlebigeren Menschen von damals an Ernst oder auch an Sentimentalität. Auf einer Menschaft in Kassels(Nr. 133) stört ein Karrenschieber viel weniger als auf jenem Amsterdamer

Vilbe. Solche manchmal winzigen Vilbchen mit Figuren, die eigentlich nichts bedeuten, sind von dem allergrößten Reize. Sie sind niemals eintönig, mit den bescheidensten Wotiven können sie mannigsache Naturstimmungen außsprechen, denn Teniers versteht sich gut auf Lust und Licht und auf die wechselnden Sindrick des himmels. Er weiß aber auch das Erdreich so zu behandeln, daß trot dem kleinen Format alles geschmeidig und malerisch wird und nichts mehr an den ängstlich genauen Sammetbrueghel erinnert. Wit spizem Pinsel setz er Lichter auf, kleine blizende Flecke oder auch dünne



Rig, 142. Torflanbicaft, pon Teniers b. a. Bruffel.

Streisen von Gold und Silver; sie beleben den Boden mit seinen Steinen und Pflanzen und locken unser Ange von Gegenstand zu Gegenstand. Solche Bilder malte sogar schon neben vielem anderen, was uns heute gleichgistig ist, der Bater Teniers, und wenn sie ihm gut gerieten, so sind sie von denen seines Sohnes kaum zu unterscheiden; höchstens sind die Figuren nicht ganz so gut gezeichnet, wie sie sein Sohn zu geben psiegt. Er verdient es wohl, das wir außer einer größeren Landschaft, die wir abbilden (Fig. 142), noch zwei kleine, sehr intime mit recht viel Stimmung, Regenhimmel und Sonnensblick, in Dresden Nr. 1055. 1056, hervorheben. Luch von dem Sohne bessith die Oresdener Galerie zwei bessere Bilber von vorwiegend landschafts

lichem Charafter, aus ber Zeit seiner Sobe: eine Bleiche mit vielen Figuren auf einer von Säusern umgebenen Fläche (Nr. 1067) und ein ländliches Wirrshaus mit einer lustigen Bauerngesellschaft davor, neben bem rechts der Blid auf einen Fluß und die fernliegende Stadt hinausgeht (Nr. 1068; Fig. 143).

Bon einem Großmaler hatte Teniers feinen Bug an fich. Belegenheit und fein eigener Chrgeig brachten es mit fich, daß er einigemale große Bilber lieferte. Buerft noch in Antwerpen, 1642, alfo gang fruh, eine Begrugung ber Georgeschützen burch ben Magiftrat auf bem Großen Blate vor dem Rathaufe (Betersburg, urfprünglich im Gilbehaufe ber Schüten). Beim erften Sinfeben haben wir eine Paradeaufstellung vieler kleiner Figuren, bemnächst finden wir, daß manches gang lebendig aufgefaßt ift, namentlich ber Begrugungsaft, gablen auch etwa 45 einzelne Portrats, aber wir finden feinen Überblick, feinen Gesamteindruck. Menichliche Staffage fann in ber Landichaft fehr viel bedeuten, im Architefturbild fallt fie gegen bas Baumert immer ab, und felbst in Menge angebracht, wie bier, tann fie fich nicht als Sauptsache geltend machen. Im Effett bat uns Teniers, was gewiß nicht feine Absicht war, eine Anficht bes Rathausplates von Antwerpen gegeben, nur mit mehr Menfchen, als man gewöhnlich bort fand. Wie die Aufgabe anzufaffen war, hatten lauge die Solläuder gezeigt, Thomas de Renfer, Frans Sals und viele andere: die Versonen muffen berringert und in den Vordergrund gebracht, die Architefturftude gurudgeschoben werden. Teniers aber ging in feiner Beife weiter. Auf bem Bruffeler Bogelichiegen von 1652 mit bem Ergherzog Statthalter als Chrengaft (Bien) gahlt man über 470 Figuren, barunter wieber gablreiche Porträts. Rünftlerifch angeseben ergab bas trop aller im einzelnen aufgewandten Runft feine Bilber, fondern Bilberbogen. Richt fo erlesene Broben biefer Schilderungeart find noch bas 1656 in Bruffel gemalte Panorama bes Entfages von Balenciennes (Antwerpen) ober ber Jahrmarft von Floreng - bas Teniers nie mit Angen gegehen hatte - nach einem Callotichen Aupferftich mit blamifchen Ginfagftuden und gabllojen fleinen Figuren (München) oder endlich zwei langweilige Einzuge einer Erabergogin (Raffel, Dr. 136, 137).

Und nun ftellt sich noch zulest zum Erfag für den ausgebliebenen Porträtisten der Maler von Kapen und Affen ein, dieser in der Raffe der damals in Menge über See her eingeführten beliebten und gelehrigen "Meertagen". Sie hantieren wie die Menschen, führen Konzerte auf, schmausen in setten Küchen, trinken und rauchen als Soldaten oder Bauern verkleidet in Wachtstuben und Kneipen. Keines dieser Vilder — mehrere in München



Big. 143. Birtshaus auf bem Lanbe, bon Teniers. Dreeben.

(Fig. 144) Petersburg und sonst — ist batiert. Es sind — wahrscheinlich späte — Einfälle einer künstlerischen Laune ohne jede weitere Tendenz. Teniers, der viel konnte, konute auch das!

Es ist seltsam, daß der Mann, an dem wir bei aller seiner Geschicklichkeit die tiefere Erfindung vermissen, nun doch noch mit einer ganz neuen Klasse von Bildern als Erster auf die Rachwelt gekommen ist. Allerdings haben an dieser Erfindung die Mache und der Erwerdstrieb den Haupt-



Fig. 144. Rauchende Affen, von Teniers. München.

anteil gehabt. Seine Ansichten ber Galerie des Erzherzogs Leopold Wilhelm zeigen uns die Wände vom Fußboden bis an die Decke mit Gesmälben behängt. Die erste lieserte er schon im Jahre seiner Übersiedlung nach Brüssel (das Brüsseler Bild von 1651, drei andere in München, se eins in Wien und Madrid). Uns interessieren diese Darstellungen einmal kulturgeschichtlich, in Bezug auf die Einrichtung derartiger Sammlungen, sodann wegen der seltenen Geschicklichkeit des Darstellers, endlich weil sie uns eine Menge Gemälbe vorsühren, teils bekannte und berühmte (z. B. den Wiener Giorgione, der zweimal — in Brüssel und in München — das eines

nal von der Gegenseite, also durch den Spiegel abgebildet ist), teils nicht mehr erhaltene von erkennbaren Meistern, Benezianern, Riederländern, Belazquez und anderen. Die Einzelbilder hatte er vor ihrer Zusammenstellung auf besondere Taseln nach den Originalen gemalt, und nach diesen zum teil noch jeht erhaltenen Borlagen ließ der betriebsame Mann Stiche von mäßigem Wert ansertigen, die er dann in den Handel gab. Sie sind anch dreimal als Aupserwert — Amphitheatrum pieturarum — erschienen, zuerst 1660. Hiermit wollen wir von der vielgestaltigen Bilberwelt unseres Schilderers Abschieden nehmen.

Teniers hat nur einen erwähnenswerten Schüler gebilbet, in seiner Brüfseler Zeit, ben um 1678 gestorbenen Gillis van Tilborgh (S. 6). Dieser malt hauptsächlich ruhige, steise Genrezenen, die mehr den Eindruck von zusammengestellten Porträts oder lebenden Bilbern machen; die Komposition hat keinen Zusammenhang, und ein Teil der Personen sieht immer zum Bilde heraus den Beschauer an. Seine Farde ist bunt und hart, niemals hat er etwas von den Feinheiten seines Lehrers. Ein größeres Bild von ihm in Dresden stellt eine "Bauernhochzeit" dar, es wird aber nicht geetanzt, sondern ruhig an einzelnen Tischen gespeist. Sine Gesellschaft seinerer Wenschen mit einer Mahlzeit als Mittelpunkt sinden wir auf einem etwas kleineren Gemälbe in Haag. Merkwürdig ist, daß der Brüsselen Farden hier von Antwerpener Coques nahe kommt, aber nur äußerlich; seine Gruppierung, das Trauliche seiner Ausschlaftung und seine gewählten Farden hat er sich nicht aneignen können. Eine Familienzene in Brüssel signe Edwöcken.

Mehr bebeutet David Ryckaert, ber dritte seines Namens aus einer Antwerpener Malersamitie (1612—1661). Wir haben von ihm eine größere Anzahl guter Bilder, darunter verhältnismäßig viele datiert (zwischen 1638 und 1659). Er wird gewöhnlich dem Kreise der Teniers zugerechnet, und seine Figuren erinneru auch oft an Teniers, aber er ist lebendiger und instidueller, ein Mann von eignen Gedanken. Er hatte den beliebten Bolksmaler Jordaens vor Angen und wollte offendar ähnlich wirken wie dieser, däurisch natürlich dis zur Unanständigkeit. So entsteht eine Reihe von Sittenbildern beinahe gleichen Inhalts, nur mit kleineren Figuren und malerisch verseinert: Familienkonzerte, Darstellungen des Sprichwortes "Wie die Alten sungen", schmausende und zechende Bauern, ein Bohnensest. Andere Gegenstände weisen wieder mehr auf Teniers: Küchenstücke, Stilleben, ein Chemiker

in seinem Laboratorium. Immer aber spricht aus Rycaerts Bilbern noch ein Dritter, ber ihn in der Charafterauffassung und auch im Malerischen stark mit bestimmt hat, Abriaen Brouwer. Seine Farben beherricht ein Gesamtton (aussallend bunt für ihn ist ein unbezeichnetes "ländliches Fest" in



Big. 145. Gine Samilie in ihrem Calon (linte fehlt ein Ctud), bon Tilborgh. Briffel.

Antwerpen), der zuerst auf einem träftigen Braun beruht, allmählich feiner und goldiger wird und später in ein fühles Silbergrau übergeht. Wie alle seineren Künftler hat er also eine koloristische Entwickelung durchgemacht. Ihre lette Stufe, auf der sich zugleich eine ungemein breite, beinahe nachlässige Pinfelführung einfindet, darf uns nicht als Abstieg gelten, denn dies



Big. 146. Bie bie Alten jungen, bon Rydaert. Dresben.

buftige, etwas ins Rötliche spielende Silbergrau, und dazu der leichte, wie gehauchte oder geblasene Auftrag sind von großem malerischem Reiz, und die Bergleichung zeigt, daß Ryckaert sich hierin durch Brouwers lette Manier hat anregen lassen. Unsere Abbildung giebt von zwei sehr ähnlichen datierten (1639 und 1642) Darstellungen des erwähnten Sprichwortes in der Presedener Galerie die frühere, etwas kleinere (Fig. 146). Sie ist im Gegenstand weniger derb und im Farbenton nicht ganz so sein wie die andere und kennzeichnet den Künstler vollständig.



Big. 147. Gin Frühftud, von Eracebeed. Bien, Liechtenftein.

Einen Schüler aber hatte Brouwer noch, der beinahe eben so alt war wie er, der ihm auch als Mensch ähnlich gewesen sein muß und der sich ihm mit Leib und Seele ergab, Joos van Craesbeeck. Er war 1631 als Bäcker nach Antwerpen gekommen und trat 1633 oder 1634 in die Lukasgilde ein; 1651 zog er nach Brüssel, wo er bald starb. Seine bis jeht nicht sehr häusigen sicheren Vilder (die meisten in den Wiener Sammlungen) sind selten bezeichnet und niemals datiert. Die besten gehören selsstwerständlich in seine

beste Zeit, die Antwerpener, als er noch ganz in den Anregungen Brouwers lebte und diesem so nahe tam, daß seine Bilber noch heute vielsach nuter Brouwers Namen gehen, z. B. eine Wirtshaussstube von seiner grauer Färbung im Haarlemer Minseum. Auch das Maleratelier im Louvre mit sieden Figuren wurde srüher Brouwer zugeschrieben. Craesbeeck giebt uns Genrestzenen und sittenbildartig behandelte Einzelsignren, beides in der Art Brouwers, im Gegensaße zu diesem malt er einmal auch gern Frauen und serner nicht bloß Bauern, sondern auch Menschen der höheren Stände, aber am glüdslichsten ist er in dem Bauernbilde, wie uns das Austernsprührtück der Galerie Liechtenstein zeigen kann mit seinen an der Hauptsigur ersichtlichen Folgen (Fig. 147).

Eraesbeed und Rydaert sind gegenüber Rubens und seinem hohen detorativen Stil Realisten und Naturnachahmer; wir würden ihr Figurenbild heute nicht haben, wenn nicht Brouwer nach Untwerpen gefommen wäre. In der besgischen Laudschaftsmalerei ist feine Kraft aufgestauben, die Rubens hätte Widerstaub leisten können. Wer einzelne bessere Bilder von Teniers aufmerksam betrachtet, aus denen uns ein verschwiegenes Stück Gegend mit unschenderm Inhalt doch deutlich genug anspricht, der könnte vielleicht denken, es sollte hier ein Einspruch laut werden gegen den großen Stil und die Italienerei, und das Sehnen der Zeit hätte sich wenigstens an diesem einen bescheidenen Punkte zurücksüchen wollen in die ungeschmäcke Natur. Dann war jedensalls die Stimme nicht deutlich genug, und der Rus verhallte. Rubens hatte mit den Linienaccorden seiner Laudschaft zu kräftig den Ton angegeben.

Nicht Antwerpen, wo er lebte, sonbern Brüffel wird jest ber Mittelspunkt einer Landschaftsmalerei, die in seiner Richtung weiter geht. Die Grundzüge bietet die Umgebung von Brüffel, welliges Terrain mit etwas Wasser, reichlichem Pflanzenwuchs und mächtigen alten Bänmen. Diese Glemente werden nun unter die Wirfung der großen Linie gebracht, in der das einzelne Leben der Natur verschwindet und das heimatliche, worauf die Holländer um dieselbe Zeit ihre ganz andere Landschaftskunft aufbauen, beisnahe verloren geht. Dagegen mischen sich Gindrücke ans Italien ein, Ersinnerungen an Poussin oder Dughet, aus zweiter Hand, denn Italien sellsst hat feiner dieser Künstler ausgesucht. Der Farbenauftrag ist breit und außersorbentlich bekorativ, die Färbung des dichten Baumlaubes bald saftig grün, bald warm und herbstlich golden; dahinter liegen blaue Hügel und Stücke tiefblauen Himmels mit weißen, leuchtenden Wolken darüber, farbige Flecke,

bie über das Ganze einen sestlichen Eindruck ausdreiten, wenn sie auch nicht gerade naturgetren sind. Die Staffage, die bei Andens erhebtlich zur Wirfung einer Landschaft beiträgt, bedeutet hier wenig, diese Maler sind nur Landschafter; wenn sie Figuren branchen, z. B. in ihren in Belgien noch immer wie zur Zeit der Brüder Bril begehrten Kirchenlandschaften, so lassen sie sie meist sich von anderen hineinsetzen. Das etwa ist das allgemeine Bild bieser Landschaftsdarftellung. Es hat sich gegen Rubens gehalten doch alls



Big. 148. 3talienijche Abendlandichaft, von Millet. München.

mählich geandert, es halt ungefahr die Mitte gwischen ber hervischen Landichaft und der intimen Landichaft ber Hollander.

Bon ben Kunstern dieser Gruppe waren zwei schon bei Rubens Lebzeiten Meister, Lodewyck be Babber, ber als Stammhalter ber Reihe gilt, seit 1628 und sein Schüler Jacques d'Arthois seit 1634; jener starb 1655, dieser 1686. Sie sind sehr verschieden. Auf Lodewycks seltenen kleinen Bilbern zeigt sich noch feine Stilisierung, sondern die einsache Heimat



Big. 149, Seroiide Lanbicaft, von Dillet. Dresben.

Philippi V.

in bescheibenen, oft wiederholten Motiven: ein breiter Candmeg, ber gwischen zwei bewachsenen Sugeln bildeinwarts führt mit Ausficht in die Gerne, ober ein Balbrand ober Baumgruppen, durch die ein Dorf ichimmert; als farbige Flede leuchten winzige Figurchen auf. Arthois tomponiert funftvoll mit Linien und abgewogenen Maffen. Er ift ber imponierendfte Bertreter ber gangen Richtung, weswegen man ihn, fachlich freilich nicht paffend, ben belgifchen Ruisdacl genannt bat. Er malt ferner breiter, viel beforativer, auch farbiger. Geine Balblanbichaften mit ihrem frijchen Brun, bem fpiegelnden Baffer, einem gelben Candweg und bem Blid auf blaue Sugel leuchten ichon von weitem prächtig wie bemalte Blasicheiben; badurch haben feine Bilber eine höbere Saltung als bie Lobewycks. Muger Rirchenlanbichaften haben wir von ihm viele Galeriebilder, barunter auch bezeichnete; manche, die unter feinem Namen geben, fonnen aber and feinem jungeren Bruder ober feinem Cohn gehören. 36m hat Lufas Achtichellind nachgeftrebt (1626-1699), von bem viele Rirchenlandichaften vorhanden find, aber nur fehr wenige Galeriebilder, barunter fein bezeichnetes. Zwei frifche Bilbden befitt die Dresbener Galerie: Saufer unter Baumen ober am Balbrand, bagu Baffer mit Schmanen und tiefblaue Ferne. Mit wenig Mitteln eine hubide Wirfung.

Eine neue Wendung macht ein anderer Schuler von Arthois, Cornelis Sunsmaus (1648-1727; ein jüngerer Bruder folgte gang feiner Richtung). Er mochte Grogmaler fein und ift es wenigstens außerlich im Magftab feiner febr häufig vorkommenden Bilber. Dieje haben einen großen Aufbau, oft mit italienischer Linienführung; Die Romposition besteht aus wenigen gewichtigen Maffen, charafteriftifden Bobenabichnitten und Gruppen bichtbelaubter alter Baume. Die Farbung ift branulich und warm, nicht mehr grun wie bei Arthois, aber die burchichimmernde Gerne ift noch tiefblau und ebenfo ber Simmel, ber mit feinen leuchtenben Wolfen auch wohl noch mehr Raum einnimmt und felbständiger wirft als bei Arthois. Supemans, ber and Antwerpen fammte und zeitweilig in Mecheln lebte, ift ber lette eigenartige Bertreter Diefes Bruffeler Landichaftstypus. Gin anderer Antwerpener, François Millet (1642-1679), war ebenfowenig in Italien gewesen wie hunsmans, er ging aber fruh nach Paris, wo er jung ftarb, und bort in ber Ginflugiphare ber Pouffinichen Richtung malte er feine fleine Landichaften, völlig italienisch und an Pouisin und Dughet erinnerud, aber doch noch mit einer leifen perfonlichen Rote und auch mit guter, felbstgemachter Staffage. Galeriebilber von ihm find felten. Um wenigften Stilifierung bat eines

von drei in Munden befindlichen (Nr. 945), im Charafter der Gegend von Sorrent, mit babenden Anaben und einer Frau, die Orangen pflückt. Wir geben hier eine italienische Abendlandschaft in der Art Dughets mit reichlich



Big. 150. Blamifche Lanbichaft, von Giberechts. München.

gehäufter Staffage (München, Nr. 946; Fig. 148) und eine heroifche Landsichaft aus Dresben (Fig. 149), die uns an Bouffin erinnern kann (IV, Fig. 74). Ein britter Antwerpener aber ging ganz seinen eigenen Beg, Jan



Big. 151. Blumenftrauß, bon Cammetbrueghel. Berlin.

Siberechts (1627—1703), ber erft in neuerer Zeit nach seinem Werte gewürdigt worben ist. Seine sehr seltenen bezeichneten (1660—1671) Bilber zeigen uns bie Natur in ihren einfachen Bestandteilen ganz ohne Stilzusa &,



Rig. 152. Rartuiche mit Blumentrang, bon Ceabers, Wien, Cgernin.

auch nicht warm oder auf bestimmte Wirtungen hin beseuchtet, sondern im fühlen Tageslicht, also was man heute liebt und wünscht und zum teil auch giebt. In der Laubschaft bewegen sich ebenso naturwahre Figuren, die er, der Sohn eines Wilbhauers, selbst gemalt hat. Auf einem "Pachthof" von

1660 in Bruffel finden wir Manner und Frauen, die wirklich arbeiten, nicht nur so thun, als thaten sic es, wie bei Teniers. Auf der hier mitgeteilten sprechenden vlämischen Deichlandschaft haben sich zwei Mägde gang natürlich und behaglich ins Gras gestreckt, unbelummert um den Anblick, den sie uns jett bieten (München; Fig. 150).

Bum Schlug haben wir noch die Blumenmalerei gu beachten, Die, ehe fie bei den Sollandern noch höher gedieh, ichon in Antwerpen mit Erfolg gepilegt murde. Bier ftammte fie von dem Sammetbrueghel und feinen Sohnen ab. Bas ber Deifter in Diesem Fach vermochte, zeigt uns ein Blumenftrauß in einem thonernen Rubel, ber auf einer Tifchplatte fteht (Berlin, Dr. 688 A), daneben liegt noch ein Kranz und ein Johannisbeerzweig (Fig. 151). Alles ift miniaturartig ausgeführt, auf ben Blumen fieht man bie verschiedenften fleinen Insetten, in ber Beichnung und in ber Farbe fommt jede einzelne Pflange gu ihrem Recht, und boch hat das Bange eine feste Saltung betommen, und die Farbenmenge wird bei aller Buntheit als Barmonic empfunden. Der Befamteindrudt ift fubl, wie ihn die Belgier überhaupt lieben, jo daß die Gingelfarben reiner jum Ausbrudt fommen, mahrend bei den Sollandern ein warmtoniger Sauch die Lotalfarben dampft und einander nabert. In berfelben fühlen Sarmonie, ebenjo fein und mit noch mehr Befchmad in ber Anordnung malt bes Sammetbrueghels bedeutenbiter Schuler Daniel Seghers (1590-1661) vorzugsweise Blumengewinde. Gie umgeben fteinfarbige Barodrahmen, innerhalb beren man Reliefs bon Dadonnen, beiligen Familien ober fpielenden Rindern fieht, von ber Sand irgend eines Schulers bes Rubens. Dieje in ben meiften Galerien in einigen guten Exemplaren porfommenden Bilber (Fig. 152) waren als freundlicher Schmud namentlich für Klöfter gedacht, das Figurenwert ift gewiffermagen ihr Titel, aber fünftlerifch die Nebenfache, ihr Sauptwert beruht auf ben Blumen, die überaus bunn und vertrieben gemalt find und im Gindrud gart und fogar flach Gin be Beem wirft anders!

Es wird ein Ereignis gewesen sein für die Blumenfreunde von Antwerpen, als Jan Davidsz eines Tages im Winter 1635 auf 1636 eintraf, um sich ganz dort einzurichten, Daniel Seghers malen zu sehen und das Publikum urteilen zu lassen, wer es besser verstünde. Doch das gehört in die Kunstgeschichte von Holland.



